

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

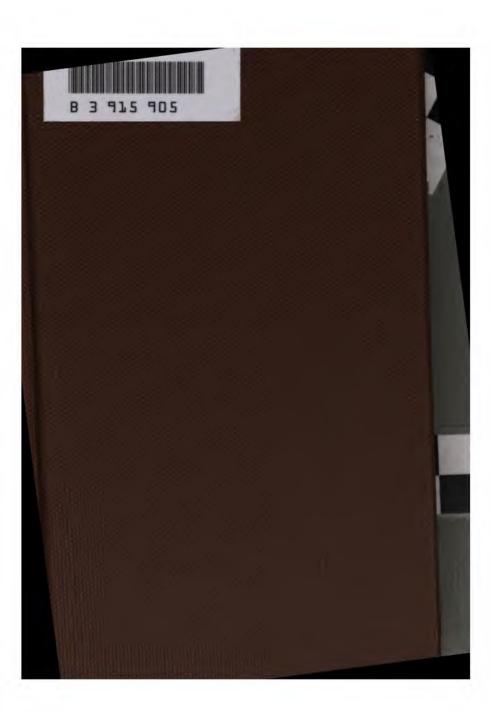

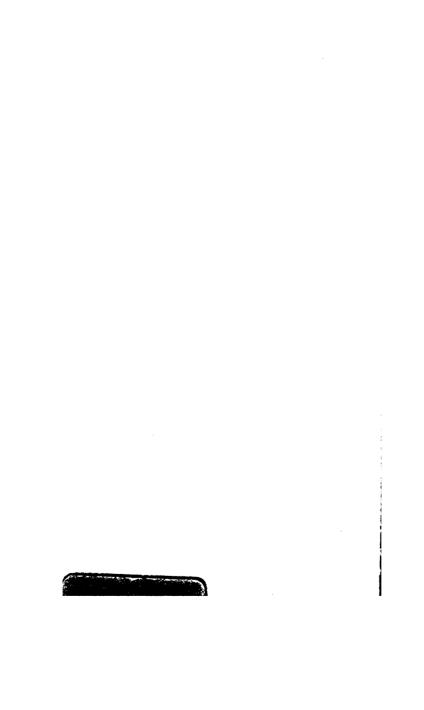



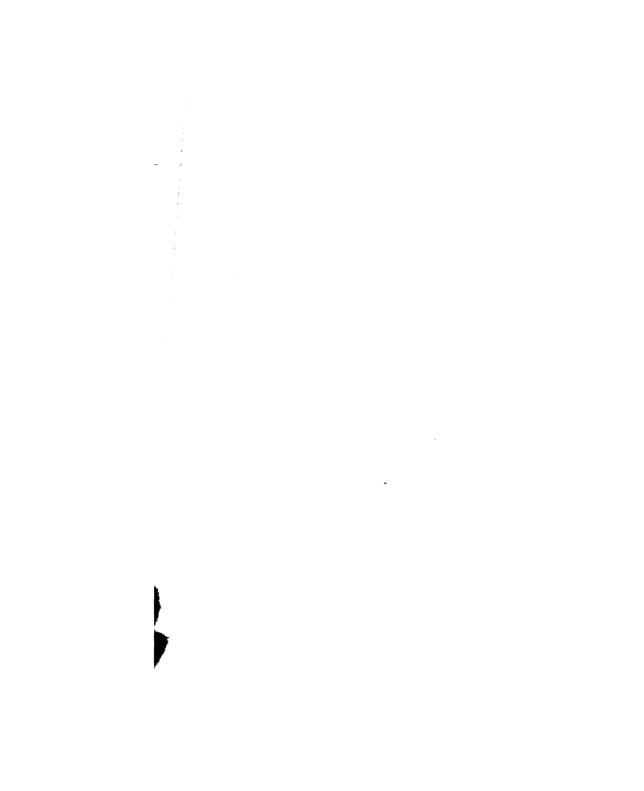





# deutsche Literatur

6 0 n

## Wolfgang Menzel.

3 weite vermehrte Auflage.

Erster Theil.

Mit Ronigl. Burttemb. Privilegium.

Stuttgart 1836.

Hallberger'sche Verlagshandlung.

.

,

PT 34 M4 1836

Die Masse der Literatur. 1836

Die Deutschen thun nicht viel, aber fie fcbreiben besto mehr. Wenn bereinst ein Burger ber fommenben Jahrhunderte auf den gegenwärtigen Zeitvunkt ber beutschen Geschichte gurudblickt, so werben ibm mehr Bucher als Menschen borkommen. Er wirb burch die Jahre, wie burch Repositorien schreiten tonnen. Er wird fagen, wir haben gefchlafen und in Buchern getraumt. Wir find ein Schreibervolf geworden und konnen fatt bes Doppelablers eine Bons in unfer Wappen feten. Die Feber regiert und bient, arbeitet und lobnt, fampft und ernabrt, begludt und ftraft bei une. Wir laffen ben Italie nern ihren himmel, ben Spaniern ihre Beiligen, ben Frangofen ihre Thaten, ben Englandern ihre Geldfade und figen bei unfern Buchern. Das finnige beutsche Bolf liebt es zu benten und zu bichten, und jum Schreiben hat es immer Beit. Es hat fich die Buchbruckerfunft felbst erfunden, und nun arbeitet ce unermublich an ber großen Daschine. Die Schulgelehrsamkeit, die Lust am Fremden, die Mode, zus letzt der Wucher des Buchhandels haben das Uebrige gethan, und so baut sich um uns die unermeßliche Buchermasse, die mit jedem Tage machet, und wir erstaunen über das Ungeheure dieser Erscheinung, über das neue Wunder der Welt, die cyklopischen Mauern, die der Geist sich grundet.

Nach einem mäßigen Ucberschlage werden jahrlich in Deutschland zehn Millionen Bande neu gedruckt. Da jeder balbjabrige Megkatalog über taufend deutsche Schriftsteller nahmhaft macht, so burfen wir annehmen, bag im gegenwartigen Augenblick gegen funfzigtaufend Menfchen in Deutschland leben, bie ein Buch ober mehr geschrieben haben. Steigt ibre Bahl in ber bisherigen Progression, so wird man einst ein Berzeichnif aller altern und neuern beutschen Autoren verfertigen tonnen, Das mehr Ramen ents balten wird, als ein Bergeichniß aller lebenden Lefer. Die Wirkung dieser literarischen Thatiakeit fcblagt uns gleichfam in die Augen. Mobin wir uns menden, erblicken wir-Bucher und Lefer. Much die kleinste Stadt bat ihre Leseanstalt, der armfte Donoratior seine Bandbibliothek. Was wir auch iss ber einen Sand baben mbgen, in ber andern haben wir gewiß immer ein Buch. Alles, vom Regiere bis jum Rinderwiegen ift eine Wiffenschaft geworden und will studirt senn. Die Literatur ift bie allge-

meine Reichsapotheke geworben, und ba bas ganze Reich immer franker wird, je mehr es Urancien einnimmt, so nehmen boch eben barum bie Araneien nicht ab, fondern zu. Bucher helfen fur Alles. Bas man nicht weiß, feht boch im Buche. Der Urat fcbreibt fein Recept, ber Richter fein Urtheil, ber Beiftliche feine Predigt, der Lehrer wie der Schuler fein Penfum aus Buchern ab. Man regiert, furirt, bandelt und mandelt, focht und bratet nach Buchern. Die liebe Jugend aber mare mohl verloren ohne Bucher. Gin Rind und ein Buch find Dinge, die uns immer analeich einfallen. Die Bielfchreiberei ift eine allgemeine Krantbeit

ber Deutschen, die auch jenseits ber Literatur berrscht, und in der Bureaukratie einen namhaften Theil der Bevolkerung an ben Schreibtifch feffelt. Schreiber, wohin man blidt! und eben diese Schreiber tragen at e. burch bas, mas fie foften, jur Berarmung bes Landes ci nur bei , bamit ber Papiermuller an Lumpen keinen pit Betrachten wir aber bie figende Mangel leide. ud Rebensart, ber fo viele Taufende geopfert merden. Ift 16 fie nicht langst ein Gegenstand bes bffentlichen Dites is gewesen, ebe Tiffot ihr sein menschenfreundliches χE Bedauern und seinen arztlichen Rath widmete? 3ft Ĺta ber eble, aber burch bie Feder aufgezehrte Gellert er, auf dem Roß, das ihm Kriedriche Fronie geschenft, nicht bas ewige Urbild jener armen an bas Pult

gefeffelten Gallioten, ein Bild, bas freilich ungleich unerfreulicher ift, als bas eines griechischen Philossophen, ber unter Palmen und Lorbeern mehr beukt und spricht, als schreibt.

Es gibt nichts von irgend einigem Interesse, worüber in Deutschland nicht geschrieben wurde. Geschieht etwas, so ist die hauptsächlichste Folge das von, daß man darüber schreibt; ja viele Dinge scheinen nur darum zu geschehen, damit man darüber schreibe. Das Meiste wird aber in Deutschland nur geschrieben, und gar nicht gethan. Unsere Thätigkeit ist eben vorzugsweise Schreiben. Dieß wäre kein Unglud, da der Beise, der ein Buch schreibt, nicht weniger, und oft mehr thut, als der Feldherr, der einen Sieg erstreitet. Wenn aber zehntausend Thoren auch Bücher schreiben wollen, so ist das eben so schlimm, als wenn alle gemeine Soldaten Feldherren sevn wollten.

Wir nehmen alle frühere Bildung nur in uns auf, um fie sogleich wieder in's Papier einzusargen. Wir bezahlen die Bucher, die wir lesen, mit denen, die wir schreiben. Es gibt hunderttausende, die nur lernen, um wieder zu lehren, deren ganzes Daseyn an ein Paar Bucher geschmiedet ift, die von der Schulbank aus's Ratheder kommen, ohne je in die grune Welt hinauszublicken. Womit sie gemartert worden, damit martern sie wieder, Priester ber

Berwefung unter Mumien verdorrt, pflanzen fie bas alte Gift, wie Bestalinnen bas heilige Fener fort.

Jeber neue Genius scheint nur geboren zu werben, um sogleich in bas Papier zu fahren. Wir
haben kaum größere Landsleute, als schreibenbe. Die
Bahn des Ruhms, die dem Helben und dem Staatsmann in Deutschland etwas langweilig gemacht und
dem Kunstler ganz mit Dornen besidet wird, steht
nur dem Schriftsteller lockend offen. Ein geistreicher

Mann wird in Deutschland eben so oft ein Schrifts steller, als in England oder Frankreich ein Staats, mann. Wo er nicht handeln kann, schreibt er wenigstens.

So wetteifern eigentlich die Guten und die Schlechten, die Berufenen und die Unberufenen, die literarische Sundfluth anzuschwellen. Als diese Fluth zuerst zu wirken begann, sagte schon ein alteres Bolkslied:

Papiers Natur ift Raufden, Und raufden fann es viel, Leicht fann man es belaufden, Denn es ftets raufden will.

Es raufcht an allen Orten, Wo fein ein Biflein ift, Alfo auch die Gelehrten Raufchen ohn alle Lift.

Mus Lumpen thut man machen, Des eblen Schreibers Beug, Es möcht' wohl jemand lachen, Rurwahr ich Dir nicht leug.

Alt Sabern, rein gewaschen, Dazu man brauchen thut, Bebt manden aus ber Afchen, Der fonft litt groß Armuth.

Die Reder bintern Obren, Bum Schreiben gugefpist, Thut manden beimlich goren Boran ber Schreiber fist.

Bor andern Rnaben allen, Beil man ibn Schreiber beißt, Thut Fürften mobigefallen, Die lieben ibn allmeift.

Den Schreiber man wohl nennet, Gin' eblen theuren Schat, Wiewohl man's ibm nicht gonnet,

Dennoch balt er ben Plat. Borm Schreiber muß fich biegen Dit mancher ftolze Belb,

Und in ben Winkel fcmiegen,

Db's ibm gleich nicht gefällt.

Bon jeher wechfelten zweierlei Zeitalter mit ander ab. Entweder die Kunft und Wiffenschaft unter bem Druck ber Barbarci, oder bas bffent

leben erschlaffte unter ben weichlichen Ergobungen ber Das heroifche Zeitalter und bas literarifche fichen in umgekehrten Berhaltniffen. Nachdem die großen Sturme ber Reformation vorüber maren, bertauschten mir bas Schwert mit ber Reber, und widmeten uns in langer Friedensruhe auch den Run-Allein biefe Rube mar von Ars ften des Kriedens. fang an nur eine Rube ber Erschlaffung, und jene Runfte bienten jum Theil nur dazu, die Erschlaffung Beit entfernt, bag ein gludliches an vermebren. Bleichgewicht zwischen der praktischen und contemplativen Thatigkeit eingetreten mare, herrschten im Begentheil die finnende Grubelei und Buchertraumerei. bas Schwelgen in der Phantafie und bas unreelle Idealifiren eben fo einseitig bor, ale fie fruber burch bie außere Barbarei bes Lebens gurudigebrangt morben waren. Sollte je einmal im firchlichen, ober polis tischen, ober sittlichen Gebiet eine Jbee ins praktifde Reben überaeben, fo murbe fie fchnell mit Spieffen und Stangen in die Traumwelt ber Schriftsteller gurudmas noprirt, und die außere wie innere Politik forgte bafur, baß wir Traumer blieben. Wir hatten, wenn nicht immer panem, both immer eincenses, und vielleicht batte die Wirkichkeit uns auch noch etwas ftarter mahnen tonnen, ohne baf wir aus unferer Bucherwelt erwacht maren. Denn wir liebten ben Rerfer, ben wir une fo icon ausgemalt hatten.

Cen ce nun, baf ein feinbseliger Gott unser Mugenlied butet und mit bem eifernen Schlaf uns wie den Prometheus feffelt, um uns ju gudtigen, weil mir Menschen gebilbet, und baß bie prophetischen Traume ber lette Reft von Thatigfeit find, Die uns felbst ein Gott nicht rauben fann; ober mir felber weben aus eigner Reigung, aus einem Triebe, wie ibn bie Natur in bie Raupe gelegt, bas bunfle Ge winft um uns, um in gebeimniftvoller Schopfunge, nacht bie ichonen Dincheschwingen zu entfalten; fenen wir gezwungen, une über ben Dangel an Birflichfeit mit Traumen zu troften, oder reift uns ein inmobe nender Genius über Die Schranten auch ber ichonften Wirklichkeit in noch bobere Regionen ber Ideale fort, immerbin maffen wir jener wuchernden Literatur, jener abentenerlichen Pavierwelt eine hohe Bebeutung fur ben Charafter ber Nation und biefer Zeit zuerfennen.

Da, wo nur Bucher statt der Thaten glanzen, wo der Glaube geirrt, der Wille abgespannt, die Kraft entnerot, die Thatenlosigfeit beschönigt, die Zeit ertödtet wird mit Buchstaben, wo die großen Erinnerungen und hoffnungen des Bolks statt leben, diger Herzen nur todtes Papier sinden, da werden wir die Schattenseite der Literatur erkennen muffen. Wo sie das frische Leben hemmt und an seine Stelle sich drängt, da ist sie negatio und feindselig in ihrem Wesen.

Doch Borte gibt es, bie felber Thaten find. Alle Erinnerungen und Ideale bes Lebens knupfen fich an jene zweite Belt des Wiffens und des Dichtens, die von des Beiftes ewiger That erzeugt, gelantert und verklart wird. Und in diefer Welt find wir Deutsche vorzugeweise heimisch. Die Natur gab uns überwicgenden Tieffinn, eine berrichende Neigung, und in ben eignen Beift zu versenken, und ben uners meglichen Reichthum beffelben aufzuschließen. Indem vir diesem nationellen Sang uns überlaffen, offenderen wir die mabre Große unserer Gigenthumlichfeit ind erfullen bas Gefet ber Natur, bas Gefchich, gu bem wir por andern Bolfern bernfen find. literatur aber, ber Abdruck jenes geiftigen Lebens, pird eben barum bier ihre glanzende Lichtseite zeigen. hier wirkt fie positiv, Schopferisch und segensreich. Das Licht ber Ibeen, die von Deutschland ausges jangen, wird die Welt erleuchten.

Nur hute man sich vor dem Jerthum, die Hulle, welche der Geist annehmen muß, um sich zu offensaren, das Wort, das den Geist in sich aufnimmt, der auch zugleich begrädt, für höher zu achten, als en ewigen, lebendigen Springquell des Geistes selbst. das Wort, das todte, unveränderliche, ist nur die ülle des Geistes, abgeworfen an einem sonnigen age, gleich der bunten Haut, welche die alte und ich ewig junge Weltschlange mit jeder Verwandlung

binter fich läßt. Aber man verwechselt nur zu oft bas tobte Wort mit bem lebenbigen Geift. Dichts ift gewöhnlicher, als ber Irrthum, ein Wort bober zu achten, besonders ein gedrucktes, als ben freien Gebanken, und Bucher bober zu achten, ale Denichen. Dann wird ber lebendige Springbrunnen verftopft burch die Waffermaffe felbst, die in ihn zurude fturzt. Der Geift erschlafft unter ben Buchern, Die boch felbst nur seiner Rraft ibr Dasenn verdanken. Man lernt Worte auswendig und fühlt fich ber Dube überhoben, felbst zu benten. Nichts schadet fo febr ber eignen Beiftesanftrengung, ale Die Begnems lichkeit, bon bem Gewinn einer fremden zu gehren, und durch nichts wird die Kaulheit und ber Dunkel der Menschen so sehr unterftußt, ale burch bie Bucher. Mit der Kraft aber geht die Freiheit bes Beiftes verloren. Man fann nicht leichter aus ben freien Menschen bumme Schafberben machen, ale indem man fie zu Lefern macht. Daber war es ichon bem feinen Platon zweifelhaft, ob die Erfindung ber Schrift die Menschen sonderlich gebeffert batte, und ce mird nicht übel angebracht senn, die benkwurdigen Worte Diefes liebenswurdigen Weifen hieher zu fegen: "Ich habe gebort, zu Raufratis in Megnoten fen einer von den dortigen alten Gottern gewesen, bem

"Ich habe gehort, zu Naufratis in Aegypten fen einer von ben dortigen alten Gottern gewesen, bem auch der Bogel, welcher Ibis heißt, geheiligt war, er felbst aber, der Gott, habe Theuth geheißen.

Diefer habe guerft Bahl und Rechnung erfunden. bann bie Meffunft und bie Sternfunde, ferner bas Bret, und Burfelfpiel, und fo auch die Buchfta. ben. Ale Ronig von gang Acqupten habe damale Thamus geherricht in ber großen Stadt bes obern landes, welche die Hellenen bas agnotische Thebe nennen, ben Gott felbit aber Ammon. Bu bem fem Theuth gegangen; habe ihm feine Runfte gewiesen, und begehrt, sie mochten den andern Acamptern mitgetheilt werden. Rener fragte, mas boch eine jede fur Ruten gemabre, und je nachdem ihm, mas Theuth barüber vorbrachte, richtig ober unrichtig bunkte, tabelte er ober lobte. Bieles nun foll Thamus dem Theuth über jede Runft dafur und damider gesagt haben, welches weitlauffa mare, alles anzus fuhren. Ale er aber an die Buchftaben gefommen, babe Theuth gesagt: Diese Runft, o Konig, wird die Megnpter weifer machen und gedachtniffreicher. Denn als ein Mittel fur ben Berftand und bas Gedacht. niß ist fie erfunden. Jener aber babe erwiedert : D funftreichster Theuth, Giner weis, was zu den Runften gehort, an's Licht ju gebaren, ein Anderer gu beurtheilen, wie viel Schaben und Bortheil fie benen bringen, die fie gebrauchen werden. Go haft auch bu jest, als Bater ber Buchstaben, aus Liebe bas Gegentheil beffen gefagt, mas fie bemirten. Denn biefe Erfindung wird ben lernenden Seelen vielmehr Bergessenheit einsibsen aus Bernachläßigung des Gestächtnisses, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen, vermittelst fremder Zeichen, nicht aber innerlich, sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Nicht also für das Gedächtniß, sondern nur für die Erinnerung hast Du ein Mittel ersunden, und von der Weisheit bringst du deinen Lehrslingen nur den Schein bei, nicht die Sache selbst. Denn indem sie nur Vieles gehört haben ohne Unterricht, werden sie sich auch vielzwissend zu seyn dünken, da sie doch unwissend größtentheils sind, und schwer zu beshandeln, nachdem sie dünkelweise geworz den statt weise." (Platon's Phaidros, 274.)

Diese Worte mögen uns bei den nachsolgenden Betrachtungen eingedenk bleiben und uns als eine leise, warnende Stimme immer in den Ohren klingen, wenn wir, wie es zu geschehen pflegt, von den Herrlichkeiten der Literatur geblendet, das Leben darsüber vergessen sollten. Mit Necht haben die praktisschen Menschen die Bücher nie recht leiden konnen, weil sie den Sinn vom frischen, thätigen Leben hins weg in eine nichtige Welt des Scheins verlocken. Tieser aber haben mit Platon die Herzenskundigen und die echten Denker jederzeit den Buchstaden vom lebendigen Gefühl und Gedanken unterschieden, und die Literatur, die Welt der Worte, nicht nur der

5, Belt ber Thaten, sondern auch der innern, stillen Belt der Secle unteracorduet. iñ

I

Auf unendliche Weise fteht bas Wort dem Leben þŧ entgegen, wenn es auch nur aus ibm bervorgebt. Es ift bas erftarrte Leben, fein Leichnam ober Schatten. Es ift unveranderlich, unbeweglich; von einem Bort läßt fich kein Jota ranben, fagt ber Dichter, es ift

an die ewigen Sterne befestigt, und ber Beift, aus bem ce geboren ift, bat feinen Untheil mehr baran. Das Wort hat Dauer, das Leben Wechsel; das Wort ift fertig, bas Leben bildet fich.

Darum bat ein Leben, bas fich ben Buchern bingibt, allerdings etwas Todtes, Mumienhaftes, Troglodytenmäßiges. Webe bem Beifte, ber fich an ein Buch verkauft, ber auf ein Wort schwort; Die Quelle bes Lebens in ihm felber ift verfiegt. In Die-

sem Tode, mitten im Leben, aber liegt eine bamonische Gewalt verborgen, ce ift bas Gorgonenhaupt, bas uns verfteinert. Ihre Wirfungen find unermes lich in der Weltgeschichte, oft hat ein Wort von

Marmor Sahrhunderte verfteinert, und fpat erft fam ein neuer Prometheus und befeelte die erstarrten Gc. nerationen wieder mit lebendigem Zeuer.

Im Leben aber, wenn es fich felbft begreift, liegt ber Zauber, ber bes Wortes Meifter wird. Wenn es fich nicht zu bewachen weiß, fallt es unter bie Gewalt des Wortes; wenn es auf fich selbst vertrant, bat es auch ben Talisman aewonnen. mit bem es das damonische Wort bewältigt. Was nun fur jeden Menschen gilt, fobald er ein Buch in die Sand nimmt, foll fur une gelten, indem wir die neue Literatur in ihrem gangen Umfang betrachten Wir werden vom Leben ausgeben, . um bewollen. ståndig barauf zurudzufommen; an bicsem Ariadue faben hoffen wir in bem Labyrinth ber Literatur uns zurecht zu finden. Indem wir uns im frischen Ge fubl des Lebens über Die todte Welt der Literatur ftellen, wird fie uns alle Bebeimniffe aufschließen muffen, ohne une in ben Zauberschlaf zu wiegen. Mur ber Lebendige fann wie Dante die Schattenwelt burchwandern. Wir werden manchen deutschen Drofeffor barin finden, ber in bleiernem Rock mit ruck. warts gedrehtem Salfe nach bem grunen Leben jurud. blickt und nimmer aus der grauen Theorie berauskommt; wir werden den Sifnphus den Stein ber Beifen bergan schleppen und ben Tantalus nach den Aepfeln am Baum des Erkenntniffes hungern febn, wir werden Alle finden, bie in den Worten fuchten, mas allein bas Leben gemabrt.

Bon biefem freien Standpunkte aus wollen mir bie Literatur junachst in ihrer Wechselmirkung mit bem Leben, sodann als ein Kunstwerk betrachten. Sie ist ein Produkt bes Lebens, das wieder auf daffelbe zuruchwirkt. Bom Leben selbst geschliffen wird sie ein Spiegel bestelben, von ihm als Arzenei und

als Gift gebraucht, heilt ober todtet sie es. In dem unermeßlichen Umfang ihrer todten Worter aber ist sie ein einziges und zwar das reichste Kunstwerk nächst dem Leben selbst. Wenn es schwierig ist, in diesem Reichthum, sich zurecht zu finden, so ist es doch noch schwieriger, sich von ihm nicht völlig verblenden zu lassen. Viele-sehen in der Literatur zugleich den reinssten. Spiegel des Lebens, wenn er gleich nur der umfassendste ist; viele betrachten sie als das hochste Produkt des Lebens, nur weil es die längste Dauer

berspricht. Sie stellen die Aninen, die von der Weissheit Aller übrig sind, über das wohnliche Jans unsrer eignen Beisheit, und das Bild aller Thaten
über die eigne That. Bald sind sie zu träg, und
wollen nur die Früchte eines fremden Denkens und
handelns genießen, die aber der Trägheit beständig
wie dem Tantalus entsliehen; bald fürchten sie, den
Alten nicht mehr gleichen zu können und machen
sich träg aus Resignation.

nur umfassender, sondern auch reiner, als irgend ein andres Denkmal, weil kein andres Darstellungsmitztel den Umfang und die Tiefe der Sprache darbietet. Doch hat die Sprache Grenzen, und nur das Leben keine. Den Abgrund des Lebens hat noch kein Buch geschlossen. Es sind nur Saiten, die in ench angesschlossen werden, wenn ihr ein Buch leset, die um

endliche harmonie, die in eurem wie in aller Lebenschlummert, hat noch kein Buch ganz erfaßt. Darum boffet nimmer in jenen Notenbuchern den Schlüffel zu allen Tonen des Lebens zu finden, und begrabt euch nicht zu fehr in den Schulstuben, laßt euch viels mehr gerne und oft vom frischen Lebenswinde die innere Aeolsharfe frei und natürlich, sanft und fichrmisch bewegen.

Die Literatur sey immer nur ein Mittel unfres Lebens, nie ber 3wed, bem wir es jum Opfer brachten. Wohl ist es herrlich, an ber Erinnerung bes vergangenen Lebens das gegenwärtige zu spiegeln und zu bilben, auf die Mitwelt burch bas Wort zu wirken und ber Nachwelt ein Gedachtniß unfres Lebens zu überliefern, wenn es bes Gedachtniffes werth gewesen; doch keiner gebe seinen Geist dem Buchstaben gefangen.

Die frühern Geschlechter erkannten bie große Besteutung ber Literatur noch nicht, ba fie, zu sehr bem Genuß oder ber That des Augenblicks hingegeben, sich mehr in der Wirklichkeit der Welt verloren, als sich im Spiegel derselben suchten. Die neuere Zeit ist beinah ins Extrem des Gegentheils gerathen, und der Mensch stiehlt sich gleichsam aus seiner Gegenwart heraus, um sich in eine fremde Welt zu versesten, und übertäubt sich mit den Wundern, die seine Reugier um ihn versammelt. Damals lebte man mehr,

tur bat ein Intereffe auf fich gezogen und eine Wirk 12 īd samteit erlangt, die ben frubern Zeiten unbekannt ibt Die Erfindung ber Buchdruckerkunft bat ibr ıЬ eine materielle Bafis gegeben, von welcher aus fie it ibre großen Operationen entwickeln konnte. Seitbem ift fie eine europäische Macht geworben, theils berrs Þ schend uber Alle, theils bienend Allen. Sie bat ber Beifter fich bemachtigt burch bas 2Bort, bas Leben beherrscht burch bas Bild bes Lebens, aber zugleich jedem Streben bes Zeitalters ein gefälliges Bert. jeug bargeboten. In ihr goldnes Buch bat Jeber fein Botum eingetragen. Sie ift ein Schild ber Gerechtigfeit und Tugend, ein Tempel ber Beisbeit, ein' Paradies der Unschuld, ein Wonnebecher der Liebe, eine himmelsleiter bem Dichter, aber auch eine grimmige Waffe bem Parteigeift, ein Spielzeug ber Tanbelei, ein Reizmittel ber Ueppigfeit, ein Sorgenftubl ber Trägseit, ein Triebrad ber Plauberei, eine Mode ber Eitelfeit und eine Baare bem Bucher gewesen, und bat allen großen und fleinen, ichablichen und nutlichen, eblen und gemeinen Intereffen ber Beit ale Magd gedient. Dadurch ba fi e aber an Manniafaltigfeit und Maffe ine Ungeheure augenommen, baf ber Ginzelne,

jest will man mehr bas Leben erfennen. Die Literas

10

ì

ber jum erstenmal in die Bucherwelt gerath, fich in ein Chaos versett findet. Stets beschäftigt, alles andre zu begreifen, bat fie fich felbst noch nicht begriffen. Sie ift ein Ropf mit vielen taufend Bungen, bie alle wider einander reben. Gin unerniellis der Baum beschattet fie bas lebende Gefdlecht, boch aller Blutben Muge ficht nach außen und die weits perbreiteten Weste febn von einander ab. Ucberall erblicken wir Wiffenschaften und Runfte, die einander ausschließen, wiewohl ein Boden fie nabrt, eine Conne fie reift und ibre Kruchte gemeinsam uns bereichern. Ueberall febn wir Parteien, Die einander burch benfelben Wegenfat ju vernichten trachten, wodurch fie fich wechselseitig erzeugen und aufrecht balten. Beift, ber ein Krembling in biefe Literatur eintritt. weiß fich nicht zurecht zu finden in ber Salle, und nicht zu fondern, mas in untergeordnete Opharen gerfällt. Er begnugt fich mit bem Rleinen, weil er bas Große nicht kennt, mit ber Ginscitiakeit, weil er die andre Seite nicht fieht; und mehr noch als die Manniafaltiakeit von Buchern die Ueberficht erschwert, verwirren die berrichenden Parteien bas Urtheil felbst und erzeugen neben ber Unkenntniß jene leichtfinnige Berachtung des Unbekannten oder Salb. begriffenen, die in ber neuesten Zeit namentlich fo verderblich um fich gegriffen. Endlich behauptet ber-Augenblick fein Recht, bas Neue, Die Dobe: ber Strom der Literatur erscheint in feinen Windungen jeden Augenblick nur ale ein beengter See, und bie

weite Bucherwelt brangt fich bem gewöhnlichen Lefer in einen kleinen horizont zusammen. Allen gilt amar Mes, boch immer nur bas Gine fur die Ginen und Bieles nur fur den Augenblick. Go bietet unfre Lites atur bas buntefte Chaos von Geiftern, Meinungen ind Sprachen bar. Sie steigt von den Sonnengipfeln es Benies jum tiefften Schlamm ber Bemeinheit inunter. Bald ift fie weife bis jum mpftifchen Tiefinn, bald ftumpffinnig, ober gedenhaft thoricht. Bald ft fie fein bis gur Unverftandlichkeit, balb rob wie Ein Gleichmaaß der Ansichten, ber Gefinung, bee Berftandes und ber Sprache ift nirgende sabrzunehmen. Jede Unficht, jede Natur, jedes Laint macht fich geltend, unbefummert um den Richs er, benn es ift fein Gefet vorbanden und die Beifter Mus allen Inftrumenten ben in wilder Anarchie. nd Ihnen wird das wunderbare Concert der Like atur unaufhörlich fortgespielt, und es ift nicht mod ch Sarmonie barin zu finden, wenn man mitten in em garmen ftebt. Schwingt man fich jedoch auf ben bhern Standpunkt uber ber Beit, fo bort man, wie n halben Jahrhunderten die Rugen wechseln, Die Diffonangen ibre Lbfung finden. Es gibt irgendwo ine Stelle, wo man die labyrinthischen Gange gum bonen Gangen verschlungen fieht. In diefer Mannigaltigfeit verbirgt fich die geheime harmonie eines mendlichen Kunstwerks, das zu ermessen ein afthe tischer Trieb une nicht ruben läßt. Aus einem Leben hervorgegangen, ift biese Literatur felbst ein einises Ganze.

Der üppigen Begetation bes Gubens gegenüber erzeugt ber Norden eine unermestiche Buchermelt. Dort gefällt fich die Ratur, bier ber Beift in einem emig wechselnden Sviel ber munderbarften Schapfun-Wie nun der Botaniker jene Pflanzenwelt ju überblicen, anzuordnen und ihr gebeimes Befet fic zu entrathseln trachtet, so mag ber Literator ein Gleis des an ber Bucherwelt verfuchen. Das Bedurfniß nach einem Ueberblick ift immer bringenber geworden, je mehr uns die Bucher von allen Seiten über ben Ropf zu machsen droben. Man hat defibalb ichon langst jene periodische Literatur jugeruftet, Die als administrative Behorde die anarchischen Glemente ber schreibenden Belt bemeiftern foll; diefe numerirenden, claffificirenden, conscribirenden, judicirenden Bus reaux find aber felbit von ber Unarchie ergriffen und in bas allgemeine Chaos unaufhaltsam fortgeriffen Sie mochten gern wie ber hundestern frei morden. über dem blubenden Sommer ichweben, weil fie aber felbst aus der Tiefe stammen, find sie noch von dem wilden Triebe ber Begetation beherricht, und fleben fich nur als Schmarozzerpflanzen an die verschiednen 3weige ber Literatur. Dennoch lagt bas tiefe Beburfniß, in jener unermeglichen Mannigfaltigfeit eine

fichre innere Harmonie zu erkennen, sich niemals abweisen. Manche haben die Oberflache der Literatur ziemlich umfassend erblickt, aber in den Inhalt, in die innere Tiefe, aus welcher eine so reiche Welt an die Oberflache herausbluben kounte, haben nur wenige hineingeblickt. Jedes Auge sie't die Welt rund, es kommt aber darauf an, wie tief es hineinsieht.

Es ift eine ber größten Uebelftande unfrer Literatur, baf fich bie Parteien fo wenig concentriren. Wenn in Paris ober London gehn ausgezeichnete Schriftsteller in Uebereinstimmung und mit geschickter Bertheilung ber Stoffe fur eine bestimmte Sache fampfen, fo thun es in Deutschland einige hundert Schriftsteller mit verha tnigmagig weniger Talent und ohne Uebereinstimmung, ohne von einander Rotig zu nehmen. Ift ce nun in Paris ober London febr leicht, bas Schlachtfeld ju überblicken, fo ift es in Deutschland fast unmbatich. Es erscheis nen jahrlich taufend theologische Schriften. Wer mag fie alle lefen? Ihre Verfaffer felbst find nicht im Stande, alle ihre Gegner ober Mitfampfer an fen-Sic fechten gewiffermaßen im Dunkeln. Der arme Dorfpfarrer hat ein Dutend Bucher und ein halb Dugend Collegienschriften vor fich, und fo fchreibt er ein neues Buch, unbefummert, ob funfzig feiner ·Collegen zu gleicher Zeit ein eben fo armseliges Buch schreiben. So find bei Gelegenheit ber Cholera mehrere bunbert Schriften in Deutschland erschienen, won beneu mur febr wenige an einen bobern, überschauenben Standpunkt bes Berfaffere mabnten. Go murben feit ber jungften politischen Aufregung eine ungebeure Menge Schriften über Constitution und Abministre tion geschrieben, beren großte Menge fich nur auf bestimmte Lokalitaten und Momente bezog, und bie ju überblicken, aus benen beilfame Refultate far bas Bange zu gieben, bochft schwierig ift. Bir Deutsche baben angefangen, auch in allen 3weigen ber Politif febr gefunde Begriffe ju bekommen ; aber die Summe unfrer politischen Beisbeit ift gleichsam in den fleine ften Mungforten gerftreut, und wir vermögen fie nicht in ein großes Ravital zusammenzuschmelzen. Selbft bie Belletriftif macht bavon feine Ausnahme, benn auch ber eifrigste Romanlefer wird nicht fertig mit bem, mas ibm jede Deffe an neuer Lefture bietet.

Die Bielschreiberei in Deutschland ist so zur Manie geworden, daß die guten Leute, gerade je weniger ein neues Buch durch die ungeheure Masse der vorhandenen durchdringen kann, um so mehr ein jedes, auch das unbedeutendste, gedruckt sehn wollen. Daher in neuester Zeit die Auskehricht-Literatur, die Briessammlungen und Nachlässe jedes nur entsernt bestühmten Mannes. Kaum daß ein Visitens und Waschstettel des seligen Matthison ungedruckt bleiben darf. Von Jean Paul wissen wir, an welchem Datum er

den ersten Hosenträger gewirkt erhalten, von Boß, was er in jedem Wirthshaus auf seiner kleinen Reise verzehrt hat, von Schiller, in welcher Equipage er bei Gothe vorgefahren, und womit sonst die gielen hundert. Biographien und Briefbande dieser Gattung vollgepfropft sind. Und gerade die Protestanten und Rationalisten sind am eifrigsten in diesem modernen Reliquiendienst, dessen weit edleres Vorbild sie bei den Katholiken verhöhnen.

Gine gemiffe Dielschreiberei fann nothwendia und unvermeidlich werden. Zwar wird die Nachwelt fich immer nur mit einer Auswahl des Beften und Bichtigften aus ber frubern Literatur begnugen, aber fur die Mitwelt bat die Literatur noch einen befonbern Werth ber Mittheilung und Diekuffion. Es mufs fen viele Berfuche und Borarbeiten zu Grunde geben, ebe ber Nadzwelt bas Refultat in wenig Worten überliefert mird, und die Mitwelt hat eigenthumliche Intereffen, die fie befriedigen muß, ohne daß die Nachwelt überhaupt davon Notig zu nehmen braucht. Allein die Deutschen wiffen, wie ich schon oben bemerkt, die Diskuffion nicht zu concentriren, fondern pervielfältigen fie ine Ungeheure und reben burcheinander, ohne einander zugleich horen zu fonnen, und außerbem verwechseln fie bas praktifche Bedurfnig bes Augenblicks beständig mit ber Gorge fur bie Nachwelt. Sie find nicht allein barauf bebacht, baß

sie etwas zur rechter Zeit sagen, sie adressiren ihre Rebe auch gleich an die Nachwelt, und die Nachwelt und die Nachwelt und das Publikum sind ihnen identische Beg 'e auch da, wo sie sie nothwendig scheiden sollten. Mit einer wahrhaft chinesischen Uengstlichkeit sorgen sie, daß der armen Nachwelt doch ja nichts vorenthalten werde, und so schreiben sie auf jeden Grabstein unsterbliche Worte, die schon der nächste Regen verwischt.

Schon oftere bin ich von gelehrten Krangofen angegangen worden, ihnen eine Urt von Leitfaden ir bas Labprinth der deutschen Literatur ju geben. 3d stelle mir por, ber Brabmine, ber furglich nach England gefommen ift, trate in die unendliche beutschi Bucherwelt und fruge mich: gibt ce nicht ein Bud ber Bucher, worin man all diese Biebeit in nuce beisammen findet? Dein, muß ich antworten, seit die Thiere in der Arche Noa beisammen wohnten. haben fie fich so zahllos vermehrt, daß jett die Linnee's und Buffons und Blumenbachs und Enviers nicht mehr fertig werben, unter ben Individuen nur die Gattungen wieder aufzufinden. Sieh bort, ehr wurdiger Enmnosophist, das niederlandische Bieb. ftud unferer Erbanungeliteratur. Gange Wande, gange Sale voll pfaffifche Rramermaaren, fuglicher Seelenmarcipan, Ronfirmationewerke, Undachtebucher fur gebildete Tochter, Weihen ber Jungfrau, Chriftinnen

im Saufe, Selithas, Theonas, Bitfcheliche Morgenund Abendopfer, Stunden ber Andacht, Glockentone it. ic. Burde ber befehrte, aus Enthufiasmus fur bas Lutherthum nach Europa gefommene Indianir nicht fagen, bag es bier febr Doth thate um einen Chriffus, ber mit ber Beifel tame und bie theologie ichen Damenfchneider und Galanteriebandler aus bem Tempel binauspeitschte. Ich fenne einen Rinderverberber in Deutschland, ber einer entehrenden Strafe mit Dube entging, wie beren nur zu viele burch berkommliche Bertuschung ber gerechten Rache ber beleidigten Menfcheit entgebn. Bu diefem Dichtes wurdigen fprach in meiner Gegenwart ein junger Buchbandler, ber ju ber Battung berer geborte, Die um ieden Preis schnell reich werden wollen: schreiben Sie mir ein Undachtebuch fur Damen. Topp, ers wiederte jener, und fie schloffen den Rontrakt uber ein Buch. bas wirklich bor ein paar Sabren im Meffatalog fand. D batten boch alle bie eblen Dutter und reinen Jungfrauen Diefe Gaunergefichter gefebn, fie murden bas beilige Buch ins Keuer werfen. Und haben andre Bucher diefer Urt etwa einen reis nern Urfprung? Wahrlich nicht, ber Senchler fchreibt bas Buch, lacht heimlich und ftedt bas Gelb ein. Bon einem achten Priefter bes herrn rubrt niemals ein foldes frommes Dobebuch ber: benn mabre Gottesfurcht schmeichelt ben Menschen nicht, und bringt

fich ben schwachen Weiblein nicht so zuthätig auf. Un diesen Wust von theologischer Literatur, von dem kaum der zehnte Theil nicht gottlos ift, wurde ich mit Vergnügen Kener legen.

Unfere politische Literatur bat fich verbeffert, aber menn man auch jugabe, bag Mice, mas an allen Orten in Deutschland über Politik geschrieben wird, Beisheit enthielte, felbft bann murben mir zu beflagen fenn, daß wir fur fo vielzungige Weisheit nicht Dhren genng haben. Seit geraumer Beit leiten unfre politischen Schriftsteller an ber Rurge und Kernfich tiafeit .und bas mas nicht ift, febn fie in ber Regel ju nabe, und bas mas ift, ju ferne. Die ungeheure Brille, wodurch fie febn, ift überdies achte und breis Bigfach brillantirt, und die S. Alexander Muller und Dr. Bopfl konnen nicht fertig werden, nur bie Baufteine zu bem Labprinth ber beutschen Staats, rechte zu sammeln, aus bem, wenn ce je ein Schrift. fteller vollständig zusammenstellte, wenigstens fein Le fer fich wieder herausfande. Es ift felbst fur ben, ber fonft gar nichts zu thun bat, eine Aufgabe, uber die sächsischen und hannoverschen, oder über die furbeffischen und badifchen Angelegenheiten zugleich au fait zu bleiben. Dan hat fo oft geflagt, ber Deuts sche bekummere sich um die Angelegenheiten bes Staate zu wenig; wenn er aber einen breiten Tifch voll Beis tungen und vier lange Bande voll Bucher bor fic

fieht, die er alle durchlefen muß, um fich nur fure Erfte zu orientiren, fo kann man ihm nicht verbenten, daß er dies fur außerft muhfelig halt.

Gewiß ift ber Gifer, ben man neuerbinge fur bie Berbefferung ber Erziehung anwendet, febr muns schenswerth; aber ich mochte wohl ben Vadagogen tennen, der Alles gelesen batte, mas über diesen Punkt in Deutschland schon geschrieben worden ift, und jahrlich noch in etlichen hundert neuen Babern geschrieben wird. Wo mare ein neuer Lebrer, ber nicht vielmehr, auftatt die alten Bucher gu lefen, lieber ein neues sebriebe. Es ift beinabe schon zur Gemobubeit geworden, daß jeder eine neue Methode aufbringt, oder wenigstens ein neues Lehrbuch fur feinen, nachsten Wirkungefreis Schreibt. Daber bie entsetliche Menge von Lehrbuchern, die man nicht mehr überfehn fann, und aus benen man feineswegs eine Auswahl trifft. Man zähle die "Naturgeschiche ten" und "Geographien" fur die Schuljugend, die "beutschen Geschichten," und vollends gar die Unterhaltungebucher fur Rinder, die durchgangig bloffe Spekulation auf den Gelbbeutel ber Eltern find. Go baben wir denn eine Rinderliteratur erhalten, die der Literatur fur die Alten nicht viel nachgibt. Mein Sohn konnte eine Bibliothek von 45,000 Merken bas ben, die fur Lefer von nicht 16 Jahren in Deutschland geschrieben und gebruckt worben find.

guter Bater, fetze bich bin, lies biefe 15,000 Berfe worher und mable fur beinen Sohn bas beste aus!

porber und mable fur beinen Sohn bas befte aus! Dber wenden wir uns zur Poefie. Seit 1814 find nicht weniger als 5-6000 neue Romane fabris eirt-worben. Baren fie alle aut, fo maren es gu viele, weil man fie doch nicht alle lefen konnte; und find fie feblecht, fo batten fie gar nicht geschrieben werben follen. Gie find wirklich bem größten Theile nach schlecht, vielleicht nicht einhundert bavon fann ein vernüuftiger Mann aus ber Sand legen, ohne fich des Bolkes zu fchamen, bas folche Romane bervorbringt. Nun blieben also noch mehr als 5000 Romane ubrig, die binnen fo furger Beit nicht nur ein großes Rapital von Beld und Beit bes Autors, Berlegers, Druders, Lefers zc. unnut vergenbet, fondern auch burch ihre, wenn nicht bemoralifirende, bech erschlaffende Wirkung der Nation wesentlich ac fchabet haben. Diese ungeheure Maffe von Romas nen murben in altern weifern Zeitaltern ein Wegenfand der politischen Aufmerksamfeit gewesen fenn Ein griechischer Gesetzgeber murbe fie fo gewiß verbammt haben, ale die neuere Nationalbfonomie fie verbammen muß. Aber eine Bemerfung biefer Urt bat in unserm Zeitalter feine andere Rolae, als baf

Ich erschrede, wenn ich die gablreichen Namen neuer Buchhandler lefe. Sie werden bas ohnehin

unfre romantischen Lefer barüber lächeln.

funfiliche Bucherbedurfniß noch mehr fleigern, benn fie wollen nicht nur leben, sondern leben im weiteften Sinne bes Mortes. Ihrer modernen Stallfutterung fann ce aber nie an literarischem Bieb fehlen, benn unfre Staatsweisheit bat es noch nicht babin gebracht, den Andraug zu den Universitätestudien wirks ur! fam zu bindern, obgleich fie ibn fcon oft auf bem fil. Davier verboten bat. Es merden mithin der perdors binen Studenten, ber übergabligen Aufeultanten, ber ĽI "defperaten Randidaten der Theologie" fo viele, baf Ri' fie ichaarenweise die literarischen Stalle fullen fonnen. Wer einer folden Literatur fich freuen fann, er mußte verrudt fenn; mabrhaftig, benn nur ein Berrudter mag fich eine Bibliothef anlegen, deren Bus der dem größten Theil nach hinter dem Titel bobl ober mit Gagespanen und Spinneweben angefüllt Ein Bernunftiger fett ben Geift ber Nation erftene überhaupt nicht in die Bucher, zweitene aber auch den Werth der Bucher nicht in deren Bahl. Unflatt und bes Reichthums zu ruhmen, follten wir nur barauf bedacht fenn, die Resultate unfrer Buderweisheit-furz zusammenzudrangen, bamit mir boch auch etwas bavon haben: benn ohne biefes Berfahren werden wir noch lange Zeit mitten in unserm bucherbollen Dentschland leere Ropfe berumlaufen febn.

1:

Die jungfte Beit ift am wenigsten ju uberblicen, weil fie nicht nur eine weit größere Zahl von Buchern: producirt, als die früheren Zeiten, sondern auch weil biese sich so schnell auf einander brängenden Werke nicht so schnell in die literarischen Handbücher einre gistrirt werden können. Eine Vergleichung der Leipziger Meßeataloge seit der Restauration gibt folgew des Resultat: Im Jahr 1816 erschienen im deutschen Verlag zum erstenmal über 3000 Bücher, im Jahr 1822 zum erstenmal über 4000, im Jahr 1827 zum erstenmal über 5000 und im Jahr 1832 zum erstem mal über 6000: also ist ihre Zahl alle fünf Jahre um 1000 gestiegen. Seit dem Frieden von 1814 sind bis zum Schluß des Jahres 1835 nicht viel weniger als 100,000 Werke in Deutschland gedruckt worden.

Nun nehme man dazu die Ausbeute von früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, und man hat Ursfach, ein wenig vor der deutschen Büchermaffe zu erschrecken.

Un Werken, worin diese Masse nur einigermassen zur Uebersicht gebracht wird, an deutschen Buschercatalogen und Literargeschichten hat es uns zwar seit dem Aufang des vorigen Jahrhunderts nicht gesehlt; doch sind nur die Spezialgeschichten einzelser Literaturs fächer werthvoll, z. B. die Geschichten der ältern deutschen Literatur von Busching und von der Hagen, die Geschichte des Wisserausblühens der Wissenschaften vor Luther von Erhard, die Geschichte des Oramas von Gotsched und August Wilhelm Schlegel, die Geschichte

ber komischen Literatur von Albgel, Die Rirchengeschichte von Schrach, Engelhardt, Giefeler, bie Geschichte bes Mysticismus von Arnold und Schmid, ber Philosophie von Tennemann, Rixner, Uft, Reinhold, ber Medigin von Kurt Sprengel, ber Chemie von Smelin, ber Rechtskunde von Gichhorn, Savignn, Mittermeier, ber Staatswiffenschaft von Polit, Raumer zc. Dagegen laffen die allgemeinen beutschen Lis terargeschichten noch gar viel zu munschen übrig.- Die Berfe bes eblen Greises Bachler verbienen gewiß bie größte Auszeichnung. Doch bat er in feiner allumeinen Literaturgeschichte ben eigenthumlichen Beift deutscher Wiffenschaftlichkeit nicht genug von den Befrebungen anderer Bolfer unterschieden, und in feinem ber beutschen Nationalliteratur ausschließlich gewidmeten Buche, nur die beutsch geschriebenen und die popularen Werke behandelt, mit Weglaffung aller von Deutschen lateinisch geschriebenen Bucher und ber ftrengen Kafultateliteratur. So bat er fich bier wie bort unmöglich gemacht, die beutsche Literatur in ihrer Gefammitheit und als ein geschloffenes Ganges barguftellen. Außerdem find feine Beziehungen ber Lie teratur auf bas Leben und bie geschichtliche Entwicklung des deutschen Bolks, wo er fie anbringt, gu farg; er fagt zu wenig über bie jedesmal eine eigens thumliche Richtung der Literatur veranlaffenden Beite umftande. Endlich aber ift er zu fehr bloß Samme

Remels Literatur. L

ber, gn wenig Rrititer. Sein Beift ift bes ungebem ern Stoffe nicht machtig, er weiß bas Gingelne nicht aus bem Gangen zu erflaren; und wenn er, eines objectiven Urtheils fich bescheidend, nur ein subjectiv ves und überall ifolirtes Urtheil geltend macht, fo bat er awar bas Berdienst, fich babei von Moral und Da triotismus leiten zu laffen, boch führt ibn ber Dangel an tieferer Ginficht nicht felten zu DiBgriffen. So vergottert er mit moralischem und patriotischem Keuer den unmoralischen und unpatriotischen Gothe Bachler ift indeß immerbin ber erfte gewesen, bu eine Brude aus ber falten Schulmeisheit ins marme Leben binuberzuschlagen versuchte. Gich borne Lite rargeschichte ist noch gang so falt und trocken, por nehm berablaffend und miffenschaftlich ariftofratisch, wie Alles, mas von Gottingen fommt. Gnbens Za bellen find ludenhaft und er batte fich nicht bamit plagen follen, fostematisch über alle deutsche Autorer Urtheile zu fällen, da er ficher nicht den zwanzigsten Theil gelefen bat. Das neue große Bucherlexifon vor Deinfine, das nach Racbern geordnete Bucherver zeichniß von Erfc, bas Schriftfiellerverzeichniß por Meufel, die alteren Buchernachrichten von Baums gartner, die guten Untersuchungen über mittelalter iche Literatur von Samberger und bas schwulftige aber notigenreiche Lexicon ber altern Litexatur von focher haben wenigstens bas Berdienst, une über famen, Titel und Jahreszahl zu orientiren.

So ift benn noch nicht viel geschehen, um bie Maffe ber Literatur historisch und fritisch zu bemal igen, um bas Bedeutende bom Unbedeutenden aususcheiben, um bas unbillig Bergeffene, bas ungerecht Berbammte wieber ju Ghren, und umgekehrt bie ich aufdringende Leerheit und Gemeinheit in Bergeffenbeit zu bringen, um ber Nation zu zeigen, mas fie enn eigentlich an ihrer Literatur bat, um ihr ben Reichthum ihres eigenen Geiftes ju vollem Bewußtenn zu bringen. Man blidt faum in jene obenges annten Literargeschichten binein, oder wendet fich erprocen vor ben vielen unübersehlichen Namen und Liteln gurud. Go fommt man gu feinem Ueberlid, fennt mitten unter ben Buchern die Literatur icht, fieht den Balb vor ben Baumen nicht.

In ber Naturwissenschaft hat man ben Werth er Bergleichungen erkannt; man fangt an, nicht die lstronomie, oder Chemie, oder Geologie, oder Miseralogie 2c. allein: zu treiben, sondern sie auch auf inander zu beziehen, ihre Resultate auszugleichen mb darin bohere und allgemeine Naturgesche zu rkennen. Diese Methode hatte man langst auch auf die Literargeschichte überhaupt anwenden konnen. Die Vergleichung gibt Aufschlusse, zu denen die inseitige Verfolgung einer Wissenschaft oder

poetischen Schule nie gelangt. Gines erflart, ergangt bas Unbre. Dur aus ber Bergleichung entspringt ein richtiges, ein umfaffendes zugleich und unparteiisches Urtheil. Man fann schwerlich die Geifter in allen ihren fo mannigfach verschiedenen Richtungen beobachten, ohne in bem Begenfat, aus welchem fie entsprungen find, die Pole alles Lebens zu erkennen. Man fann aber auch nicht unparteiisch über ben Parteien fichn, ohne ben Rampf unter einem epischen Gefichtepunkt aufzufaffen und fein großes Gemalde zu überschauen. Im Gewühl bes Lebens felbft, gegenüber fo mannige fachen und dringenden Intereffen und unwillfurlich bavon ergriffen, mogen wir zu einer Partei fteben; auf der Sohe ber Literatur aber kann nur ein freier unparteiischer Blid in alle Parteiansichten befries Das Leben ergreift uns als fein Geschopf. die Maffe als ihr Glied, wir konnen uns von ber

aufzusassen und sein großes Gemälbe zu überschauen. Im Gewühl des Lebens selbst, gegenüber so mannig fachen und dringenden Interessen und unwillkurlich davon ergriffen, mögen wir zu einer Partei stehen; auf der hohe der Literatur aber kann nur ein freier unparteisscher Blick in alle Parteiansichten befriesdigen. Das Leben ergreift uns als sein Geschöpf, die Masse als ihr Glied, wir können uns von der Gemeinschaft mit der Gesellschaft, mit der Dertlichskeit und Zeit nicht lossagen und-müssen, eine Welle des lebendigen Stroms, ihn tragend und von ihm getragen, das Loos aller Sterblichen theilen; doch im Innern des Geistes gibt es eine freie Stelle, wo aller Kampf befriedigt, aller Gegensaß versähnt werzden mag, und die Literatur vergönnt es, diesen sessen Einen Stern der Menschenbrust in einem geistigen Univerzsum zu verewigen.

Indem wir die Literatur ihrem ganzen Umfang

nach in Wechfelwirkung mit bem Erben begriffen febn. unterscheiden wir auf dreifache Beise bie Ginwirkungen, welche Ratur, Geschichte und geistige Bilbung auf Die Literatur auffern. Die Matur bedingt ibr eine brtliche, nationelle und individuelle Gigenthums lichkeit, fie wirkt auf die Charaktere, wie auf die Sprache, und ruft die mannigfaltigen Tone hervor, in welchen bas Bolf ben Urlant bes Geschlechts. das Individuum den Urlaut des Bolts modificirt. Bie aber die Natur auf die Schopfer ber Literatur einen tiefen Ginfluß behauptet, fo die Geschichte auf bie Wegenstande und ben außern Berkehr berfelben. Die Intereffen bes bandelnden Lebens fommen in ber Literatur zur Sprache. Reber neue Beift wird von bem Strome ber Parteien ergriffen und muß Partei balten ober machen. Endlich burfen mir. fo innig auch Ratur, Gefchichte, Geift in einer Gesammtwirfung sich burchdringen, boch bie eigenthumlichen Entwicklungen jeder bestimmten Wiffenschaft ober Runft und ihren Ginfluß auf die Literatur von ben Einfluffen sowohl nationeller und individueller Charaftere, ale des herrschenden Zeitgeistes unterscheiden. Bon eigenthumlichen Naturen oder bom Beift ber Beit ergriffen, erleidet jede Wiffenschaft und Runft manniafache Modificationen, doch ichreis tet fie consequent durch die Menschen und Jahrhunberte fort und wird nie einem Manne ober einer Ras tion ober einem Zeitalter allein unterthan, bo nem gang ergrundet und bollendet. Wir betri bemnach zuerft die allgemeinen natürlichen und rischen Bedingungen unferer Literatur, sodann i sondre jedes ihrer Facher.

## Mationalität.

Die Literatur ift in ber neuesten Beit fo febr bie glanzenofte Erscheinung unfrer Nationalität geworben, daß wir biefe eber aus jener erklaren tonnen, als umgekehrt. Es ift uns beinahe nichts ubrig geblieben, wodurch wir unfer Dafenn bemerklich mas ben, ale eben Bucher. Die Die Griechen gulett durch nichts mehr ausgezeichnet waren, als burch Biffenschaften und Runfte, so haben auch wir nichts mehr, mas uns murdig machte, ben beutschen Damen fortzuführen. Leben wir nicht als einige Nation wirklich nur in Buchern? versammelt fich bas beilige Reich noch irgend anderswo als auf ber Leipziger Deffe? Indeft scheint eben barum die geheime Bablverwandischaft mit ben Buchern ber tieffte Bug unfes Nationalcharakters; wir wollen fie bie Sinniaeit nennen.

Schon in den altesten Zeiten waren die Deutsten eine phantastische Nation, im Mittelalter mursen sie mystisch, jetzt leben sie ganz im Berstande. u allen Zeiten offenbarten sie eine überschwengliche

zv Rraft und Rulle bes Beiftes, Die aus bem Innern bervorbrach und auf die Meußerlichkeiten wenig -ach tete. Bu allen Zeiten maren bie Deutschen im praftischen Leben unbehulflicher als andre Nationen, aber einheimischer in ber innern Welt, und alle ihre na tionellen Tugenden und Laster konnen auf bicfe Innerlichkeit, Sinnigkeit, Beschaulichkeit gurudageführt. werden. Sie ift ce, die une jest vorzugemeise gu einem literarischen Bolt macht, und zugleich unfrer Literatur ein eigenthumliches Geprage aufbrudt. Die Schriften andrer Nationen find praktischer, weil ihr Leben praktischer ift, die unfrigen baben einen Uns ftrich von Uebernaturlichkeit ober Unngturlichkeit, ets mas Geiftermäßiges, Fremdes, bas nicht recht in bie Welt paffen will, weil wir immer nur die munder liche Welt unfree Innern im Ange baben. Wir find phantastischer ale andre Wolker, nicht nur weil unfre -Phantafie ins Ungeheure bon der Wirklichkeit auss schweift, sondern auch weil wir unfre Traume fur

mahr balten. Die bie Ginbildungefraft ichweift unfer Gefühl aus bon ber albernen Kamiliensentimentalitat bis zur Ueberschwenglichkeit pietistischer Get ten. Um weitesten aber schweift ber Berftand binaus ine Blaue und wir find als Speculanten und Ope ftemmacher überall verschrien. Indem wir aber unfre Theorien nirgende einigermaßen zu realifiren wiffen, als in der Literatur, so geben wir ber Welt ber

Borte ein unverhaltnismäßiges Uebergewicht über as Leben felbft, und man nennt uns mit Recht Bucherwurmer, Pedanten.

Dies ift indeff nur die Schatteuseite, über bie vir une allerdinge nicht taufden wollen. ienuber behauptet unfer finniges literarisches Treiben nich eine lichte Seite, die von den Fremden weit veniger gewurdigt wird. Bir ftreben nach allfeitis er Bitoung bes Geiftes und bringen berfelben nicht msonst unfre Thatkraft und unfern Nationalitola um Opfer. Die Erkenntniffe, die wir gewinnen, urften bem menschlichen Geschlecht leicht beilfamer nn, als noch einige-fogenannte große Thaten, und ie Luft, von ben Kremben zu lernen, burfte uns iehr Ehre machen, ale ein Gieg über Diefelben. In. nfrem Nationalcharafter liegt ein gang eigener Bug ir humanitat. Wir wollen alle menschlichen Dinge icht im Mittelpunkt ergreifen und in der unendlis en Mannigfaltigkeit des Lebens das Rathsel ber erboranen Ginbeit Ibfen. Darum faffen wir bas roße Werk der Erkenntniß von allen Seiten an; die latur berleibt uns Ginn fur Alles und unfer Beift mmelt aus ber arbften Beite die Gegenstande feis er Wifibegierde und dringt in die innerste Tiefe als r Mufterien der Natur, des Lebens, ber Seele. s gibt feine Nation von fo universellem Beift ale bie utide, und mas bem Individuum nicht gelingt.

wird in ber Mannigfaltigfeit berfelben erreicht. An bie Maffe find die gablreichen Organe vertheilt, durch

welche die Erfenntniß allen vermittelt wird. Die beutsche Sinnigkeit mar immer mit einer großen Mannigfaltigfeit eigenthumlicher Bei fteeblutben gepaart. Der innere Reichthum ichies fich nur in dem Maaß entfalten zu konnen, als er an feine Rorm gebunden mar. Debr ale in irgend einer andern Nation bat die Natur in der unfern die unerschopfliche Rulle eigenthumlicher Geifter aufge fchloffen. In keiner Nation gibt es fo verschiedene Syfteme, Befinnungen, Deigungen und Talente, fo berschiedene Manieren und Style zu benten und gu bichten, zu reben und zu schreiben. Dan ficht, es mangelt biefen Geiftern an aller Norm und Dreffur, fie find wild aufgewachsen bier und bort, verschieden von Natur und Vildung, und ihr Zusammenfluß in ber Literatur gibt eine barote Mifchung, Gie reben in einer Sprache, wie fie unter einem himmel le ben, aber Reber bringt einen eigenthumlichen Accent Die Natur waltet bor, wie fireng auch bie Disciplin einzelner Schulen Die fogenannte Barbarei ausrotten mochte. Der Deutsche besitzt wenig gesels lige Gefchmeidigkeit, boch um so ftarker ift seine In-

bividualität und fie will frei fich außern bis zum Gie genfinn und bis zur Karrifatur. Das Genie bricht burch alle Damme und auch bei bem Gemeinen schläg.

er Mutterwitz vor. Wenn man die Literatur andrer 3blker überschaut, so bemerkt man mehr oder weniser Normalität, oder französische Gartenkunft, nur ie deutsche ist ein Wald, eine Wiese voll wilder Jewächse. Jeder Geist ist eine Blume, eigenthums kich an Gestalt, Farbe, Duft. Nur die niedrigsten hommen in ganzen Gattungen vor, und nur die höchsken vereinigen in sich die Vildungen vieler andern; in einigen wird ein großer Theil der Nation gleichsam personissiert, und in seltnen Genien scheint die Menschheit selbst ihr großes Auge aufzuschlagen, Gesien, die auf der Hohe des Geschlechts stehn und as Gesetz offenbaren, das in den Massen schlummert.

Der Genius wird immer nur geboren, und die eichen Driginalitäten in der deutschen Geisterwelt ind unmittelbare Wirkungen der Natur. Mittelbar nag die große Verschiedenheit der deutschen Stämme, brände, Bildungsstusen, durch die Erziehung und as Leben auf die Schriftsteller wirken, aber diese detscheite ist selbst nur eine Folge der Volksatur. Diese hat unter allen Berhältnissen die Normalität unmöglich gemacht. Unter allen Wölkern bot as deutsche von jeher die reichste Mannigfaltigkeit, bliederung und Abstusung dar, wie äußerlich, so seistig. Diese Mannigsaltigkeit ist durch die ewig unge Naturkraft von unten her aus dem Volk beständig genährt worden und hat sich nie einer von

oben ber gebotenen Regelmäßigkeit gefügt. Mit if ift jugleich alles Herrliche, was ben deutschen Geff auszeichnet, von unten frei und wild hervorgewachfe

Rur eine ift ber Maffe unfrer Schriftsteller av meinfam, die wenige Rucficht auf das praftische & ben, bas Ueberwiegen ber innern Beschaulichkeit Doch find gerade dadurch die Unfichten um fo meht vervielfältigt worden. In ben engen Schranken bei praktischen Lebens batten fich die Beifter in wenig Parteien und fur einfache Zwede vereinigen muffen In der unendlichen Welt der Phantafie und Specu lation aber fand jeder eigenthumliche Geift ben fraie ften Spielraum. Der Deutsche sucht inftinktartig bie Raum gebn wir einmal aus ben freie Element. Traum beraus und erfaffen bas praktifche Leben, fi geschieht ce nur, um ce wieder in bas Bebiet de Phantaffe und der Theorien zu ziehn; mabrend um gekehrt die Frangosen von der Speculation und Gin bildungefraft nur die Bebel fur bas offentliche Lebe borgen. Der Frangose braucht eine naturphilosophi Sche Ibee, um sie auf die Medicin oder Kabrifation anzuwenden; der Deutsche braucht die phyfifalischer Erfahrungen am liebsten, um wundervolle Sypothefer borauf zu bauen. Der Frangose erfindet Tragboien um auf den politischen Ginn der Nation zu wirken bem Deutschen blieben bon seinen Thaten und Erfah rungen eben nur Tragodien. Die Frangofen baber eine arme Sprache, boch treffliche Rebner. Mir Bonnten weit beffer forechen, boch wir schreiben nur. Bene reden, weil fie bandeln; wir fdreiben, weil wir nur benfen.

Das originelle, physicanomische, aller Mor-

**i**Y malität widerstrebende Wesen in der deutschen Lites ntur ift noch immer wie in ber Zeit ber Chronifen mabre Naivetat, mehr, ale mander Autor, ber Grieben, Romer, Englander ober Frangofen im Auge gehabt, felbst miffen mag. Benn fich nun aber auch biefe Naivetat ber beutschen Schriften ftreng nachs 100 weisen laft, so barf man boch bamit ja nicht die foè n genannte beutsche Chrlichkeit verwechseln. Allerdings bericht noch eine große Gutmuthigkeit und Redlichfeit unter ben Untoren, und fie ließe fich fcon aus bem eisernen, wenn and oft fruchtlosen Fleiße, und ans ber Beitlauftigkeit, aus bem fichtbaren Beftreben nach deutlicher Belehrung erkennen, wenn man auch ben vielen Berficherungen von Ehrlichkeit und Liebe mit Recht mißtrauen durfte. Aber eben biese sentimentalen Schwure zeigen nur zu deutlich, baß wir ben Stand ber Unschuld bereits verlaffen baben. Die beutsche Gprache ift ber vollfommine Aude

bruck bes beutschen Charafters. Sie ift bem Beift in allen Tiefen und in bem weiteften Umfang acfolgt. Sie entspricht vollkommen ber Mannigfaltige feit der Geister und hat jedem den eigenthumlichen

Ton gewährt, ber ihn schärfer auszeichnet, als irgendeine andre Sprache vermöchte. Die Sprache seine andre Sprache vermöchte. Die Sprache selbst gewinnt durch diese Mannigsaltigkeit des Gebrauchs. Das bunte Wesen und die Bielgestaltigkeit ist ihr eigen und steht ihr schön. Ein Blumenfeld ist edler als ein einsaches Grasseld, und gerade die schönsten Länder haben den reichsten Wechsel von Gegenden und Temperaturen. Alle Versuche, den deutschen Schrististellern einen Normalsprachgebrauch aufzudrängen, sind schmählich gescheitert, weil sie der Natur widerstrebten. Jeder Autor schreibt, wie er mag. Jeder kann von sich mit Gothe sagen: "ich singe, wie der Bogel singt, der auf den Zweigen lebet."

Es ist gewiß ein nationeller Zug, daß unfre Gelehrten und Dichter sogar noch keine durchgreifende Rechtschreibung haben, und daß uns dies so selten auffällt. Wie viele Wörter werden nicht bald so, bald anders geschrieben, wie viele Willfur herrscht in den zusammengesetzten Wörtern! und wer tadelt es, als hin und wieder die Grammatiker, von denen sich die Autoren so wenig belehren lassen, als die Künstler von den Aesthetikern.

Die grammatische Mannigsaltigkeit erscheint aber nur unbedeutend gegen die rhetorische und poetische, gegen den unendlichen Reichthum in Styl und Mas nier, worin uns kein Bolk auf Erden gleich kommt. Es mag dahin gestellt senn, ob keine andre Sprache o viel Phy jognomit julugt, gewiß aber ift, baff in einer fo viel Physiognomif wirklich ausgedrudt mirb. Diefe unachundene Weife ber Acufferung ift uns mito manchem andern Bug unfrer Natur aus den alten Baldern angestammt, und auf ihr beruht die ganze reie Berrlichkeit unfrer Poche. Je beffer ber Conversationston, besto elender die Dichter, wie in Krankeich. Je schlechter ber Caugleiftpl, besto prigineller Dichter, wie in Deutschland. Jeber neue Abelung vied vor einem neuen Gothe, Schiller, Tieck ju Titanen brauchen feine Rechtschule. Spott werden. weil fie boch jede Parade burchschlagen. Den aros fin Dichter und Denker halt fein Genie, ben gemeis un seine angeborne Natur, alle ber gangliche Manal einer Regel, eines gesetzgebenben Geschmade und ines richtenden Publikums von dem 3mang einer attischen ober parisischen Censur entfernt.

Im Ganzen hat die deutsche Sprache im Fortsschritt der Zeit auf der einen Seite gewonnen, auf der andern verloren. Die Reinheit, eine Menge Stammwörter, einen bewunderungswürdigen Reichshum von seinen und wohllautenden Biegungen hat ie seit einem halben Jahrtausend verloren Dagegen at sie von dem, was ihr übrig geblieben, einen esto bessern Gebrauch gemacht. In der jetzt ärmern nd klanglosern Sprache ist unendlich viel gedacht ab gedichtet worden, das uns die verlornen laute

vermissen läßt. Ausgezeichnete Meister haben aber auch diese neue bochdeutsche Sprache durch Birtuostetat des Gebrauchs zu einer eigenthumlichen Schon heit zu bilden gewußt, und man hat angefangen, sie sogar aufs Neue aus dem Schatz der Borzeit zu schmuden. Es gehört nicht zu den geringsten Berbiensten der Nomantifer, daß sie die deutsche Sprache wieder auf den alten Ton gestimmt haben, so weit es ihre gegenwärtige Instrumentation vertragen kann-

Diese lebendige, organische Wiedergeburt ber reis nen alten Sprache, burch welche bie fremben Schmas rozergemachfe verbrangt werben, ift bas ichonfte Benge niff bon ber angebornen Rraft unfrer Nationalitat im Gegenfatz gegen die affectirte Rraft, womit wir es ben Fremben gleich zu thun gestrebt baben. Diese organische Entwicklung ber beutschen Ursprache stellt augleich bie mechanischen Berfuche ber Duriften ganglich in ben Schatten. Nichts ift flaglicher, als jener Purismus eines Campe und Anderer, welche die aus der Phitosophie verschwundne Atomenlehre noch einmal in ber Grammatik aufzufrischen und bie atomistischen deutschen Sylben nach einer Cobarenz, bie nicht im Organismus beutscher Sprachbildung, sondern nur in der Analogie des fremden Wortes lag, jufammenzuschmieden versuchten, die une Worter aus Sylben machten, wie Dof aus Mortern eine Sprache machte, bie weber beutsch, noch griechisch

mar; und die man erft wieder in's Griechische überfeten mußte, um fie zu verfteben.

Der Purismus ift loblid, wenn er uns benfele ben Begriff, den ein fremdes Wort austrudt, eben fo umfaffend und verftandlich burch ein beutiches ausbrucken lebrt, jederzeit aber zu verwerfen, menn bas fremde Bort umfaffender ober verftanblicher ift. ober wenn es einen unfrer Sprache ganglich fremiden fas Begriff bezeichnet: benn Mittheilung ber Bigriffe ift T ber erfte 3wed ber Sprache, Deutlichkeit ber Worфn ter bas Mittel bazu. Benn wir nur unfre Begriffe burch einen fremden vermebren, fo lagt uns immer

ME

3a

bas frembe Bort bazu nehmen. Das Denken foll nicht verarmen, bamit bie Sprache mit Reinbeit prablen fonne. Benn ber falfche Durismus zn verwerfen ift.

so ift doch der mabre, wie ibn schon Luther fraftig gehandhabt, bochft verdienfilich. Allerdings gibt es unter ben fremden Wortern, Die mir als bas Rleib fremder und neuer Begriffe chren muffen, noch eine Menge andrer, die fich ftatt eben fo guter, und befis. falls fur une befferer, beutscher Worter eingeschlichen baben, bie gang bekannte alte Begriffe ausbruden, und nur ans einer lacherlichen Gitelkeit ober Reues rungefucht von une gebraucht werben. Der Belehrte will zeigen, baß er in alten Sprachen bewandert ift, ber Reisende, daß er fremde Bungen gebert bat, bas Ringels Literatur. L.

übrige Bolf, bag es mit weisen und erfahrnen Den. ichen ober Budern befannt ift, ober bie Bornehmeren wollen ihre boberen Begriffe auch in einer fremden Sprache von ber Denkungsart bes Pobels geschieben wiffen, und ber Pobel thut vornehm, indem er ihnen bie fremden Laute nachafft. Co ungefahr ift bie beutsche Sprachmengerei entstanden, fofern fie nicht nothwendig mit fremden Begriffen auch fremde Mbr ter borgen mußte, und fo ift fie burchaus verwerflich, ein Schandfleck ber Nation und ihrer Literatur. Diddten bie Puriften une fur immer bavon befreien Redes Sahrhundert befreit und wenigstens von ber Thorheit ber vorbergebenden. Rlopftod be mertt febr richtig: "Bu Rarle V. Beiten mischte man franische Worte ein, vermuthlich aus Dankbarkeit für ben schönen faiserlichen Gebanken, baf die beutsche Sprache eine Pferdesprache fen, und damit ihm die Deutschen etwas fanfter wiehern mochten. biefen Worten ergangen ift, miffen wir und e en barans zugleich, wie es funftig allen bentigstägigen Einmischungen ergeben werbe, fo arg namlich, baß bann einer kommen und ergablen muß, aus ber ober ber Sprache mare bamale, ju unfrer Beit namlich, and wieber eingemischt worden; aber die Sprache bie bas nan einmal schlechterbings nicht vertragen fonnte, hatte auch damale wieder Uebelfeiten befommen."

gen, fo bat fie boch barüber manches an ihrer innern Ausbildung vernachläßigt. In bem Zeitalter amischen Luther und Leffing, alfo gerade in ber De riobe jenes Rampfes, brudte die vorübergebende Langeweile ber Beit ber beutschen Sprache einen bleibenden Ausbruck von Phlegma auf. Aus biefer Beit stammt namlich die beillofe Phrascologie, die aufs umftandlichste mit mehreren Wortern faat, mas fie weit einfacher und fraftiger mit einem einzigen fagen murbe, g. B. in Unfpruch nehmen, auftatt ansprechen; in Untersuchung ziehen, auffatt untersuden; in Bersuchung fubren, fatt versuchen; in Unichlag bringen, fatt anrechnen zc. it 🛍 itio Benn.man diese weitschweifigen Ohrafen aufgiebt. ben Gebrauch bes "haben, fenn und werden" burch

erlaubte Austaffung möglichst einschränkt und fiatt ber miftibnigen Imperfecte und Varticipien z. B. fragte.

Ift nun aber auch die deutsche Sprache siegreich aus den Rampsen mit andern Sprachen hervorgegans

biegte, magte, gedingt, entsprießt zc. die volllaustenden, frug, bog, wog, gedungen, entsprossen zc." gestraucht, so muß unsre heute einmal übliche Sprachsweise um vieles verschönert werden.

Ein anderer Uebelstand, der aus derselben Zeit berrührt, ist die Uebertreibung der gelehrten Terminoslogie. Man lese ein philosophisches Werk von Hegel, und frage sich, ob es je in der Welt eine Nation

geben wird, die eine folche Sprache als die ihrige ertennen murbe.

Zwar hat sich die beutsche Sprache seit Lessing u Wicland und insbesondere im gegenwärtigen Jahrhu dert sehr ausgebildet, hat je mehr und mehr dem alt langweiligen Phlegma und der gelehrten Pedanten entsagt, ist elastisch und fließend worden und erfre sich namentlich eines schnelleren Rhythmus; allein scheint mit doch nicht, als ob sie auf der gegenweitigen Stuse der Entwicklung werde stehen bleibe und ich sehe im Geist den Leser lächeln, dem vi leicht nach füushundert Jahren einmal dieses Buch die Hande und diese Stelle in die Augen fällt.

Der bentsche Genius und das deutsche Berdie ift übrigens nicht von der Sprache abhängig. Dusnahme der Pocsie ist sast Alles, was die deuts Literatur vor der Reformation in wissenschaftlich Hinsche Großes geleistet hat, lateinisch geschriebt ohne darum weniger deutsch zu sepn. Zwar empfing unfre Uhnen im Mittelalter wie die lateinische Spiche, so auch mit ihr die erste wissenschaftliche Ungung, aber sie bildeten dieselbe allmählig sehr eige thumlich aus in dem naiven Styl der Chroniki in den tiefsinnigen Systemen der Mystik, in d wunderbaren Naturansichten, in der gothischen Kuund in der Legislatur und Jurisprudenz. Hier lie im lateinischen Wort überall der deutsche Geiff, u

idchte baber nicht wie Wachter und Andre die lasch geschriebenen Werke unfrer Vorsahren von der ben Nationalliteratur ausschließen, wenn ich überhaupt von unserer alteren Literatur handeln e.

## Einflus der Schulgelehrsamkeit.

Wenden wir une ju ben hiftorischen Bedim aungen ber beutigen Entwicklung unfrer Literatur, fo muß une querft auffallen, baß alle literarifche Bilbung ursprunglich an die Rirche geknupft war. Diefem Ginfing bat fich die Literatur auch bis auf ben bentigen Tag noch nicht vollig entzogen. Bon ber Priefterfafte fam die Literatur an die Gefehrtenaunft. und aller Schulzwang in unsern Schriften fchreibt fich baber. Das Intereffe ber Bunft und bie Disciplin der Bildungsanstalten haben bas Geprage der Bergangenbeit immer noch iedem neuen Sahr bundert aufgedruckt, wiewohl ce fich allmählig immer mehr vermischt. Rolgen bavon find kaftenmäßige Ausschließlichkeit, Bornehmigfeit, Unduldfamfeit, Pedanterei after Gembinung, Stubenmeisheit und Entfernung von ber Natur. Doch bat es auch feine schone und achtbare Seite. Indem alles literarifche Leben bon ber geiftlichen, fpater gelehrten Rafte aus ging, nahm ce alle Ingenden und Gebrechen bee Bunftgeiftes in fich auf, und noch jest brangt fich ein berknochertes Standesintereffe ber Literatur auf:

noch icht beherrichen Priefter die Theologie, bevogten Kakultaten junftmäßig bie weltlichen Biffenschaften. Der freie Sinn, Die ftarte Natur ber Deutschen bat fich graar feit ber Bieberauflebung ber Biffenschaften unaufhörlich gegen ben Raftengeift aufgekbnt, und wir bemerken einen beständigen Rampf origineller Roufe gegen die Schulen, eine beständige Wiedergeburt der weltalten Sehde zwischen Prieftern und Propheten. Unch baben bie Lettern immer bas Relb behauptet, die deutsche Ratur bat ibre freie Menferung, ihre immer reichere und bobere Entfals tung gegen jedes Stabilitateprincip burchgefochten. und jeder einseitigen Erstarrung ift, wie fruber burch Die Rirchentremung, fo spater burch ben mannigaltigen Biffeneffreit ber Gelehrten und burch bie Beschmacksfehden der Dichter immer vorgebeugt mor-Immer neue Parteien baben bas von ben aubern verworfne Element bei fich gepflegt- und ausges sildet, wodurch benn beinahe allen ihr Recht geworben. Indef bat, wie in ber Politif, fo in der Literatur, der Geift der alten gewohnten Berrichaft, wo er beffegt worden, immer in ben Siegern felbft fortgewirft. Der negative Dunkt bat fich fofort in tinen positiven umgesett. Die Propheren find wieder Priefter geworden, haben bas Princip ber Autorität und Stabilitat in fich aufgenommen und unter ane bern Glaubeneformeln bas alte Monopol angefricchen

und gegen alle Neuerungen-wieder geltend zu machen gesucht. Was gestern heterodor gewesen, ist heute wieder orthodox geworden. Was gestern als Individualität eines großen Mannes aufgetreten, wird heute wieder zur despotischen Manier einer Schule. Der Grund dieser Erscheinung muß aber nicht allein in den Fortwirkungen des Mittelalters, sondern auch im Charafter des Bolks selbst gesucht werden. Der

Deutsche glut für die Erkenntnis der Wahrheit, und will sie anerkannt wissen. Es ist dieselbe Bes geisterung, die ihn zum Beharren und zum Resort

miren antreibt. Unftreitig ift vieles Gute an den Bunftgeift gefnupft. Die Treue, mit welcher bie Chate ber Tradition bewahrt werden; die Burbe, die der Autoritat gerettet wird; Die Begeisterung und Dietat, mit welcher man bas Scheiligte, Erprobte ober Ge glaubte verehrt; alle jene Tugenden, welche die Unbanglichkeit an bas Alte zu begleiten pflegen, muffen in ihrem gangen Berth anerkannt werden. wenn wir fie bem Leichtsinn vieler Neuerer gegenüber stellen, der so oft alle moralische Autorität, alle bie ftorische Tradition, und mit der alten Schule auch bie alte Erfahrung über ben Saufen wirft. Das Rrante jenes Bunftgeistes aber ift bas Pringip ber Stabilität, das Stillesteben, wo emiger Kortschritt ift, die Bornirtheit, die Schranfen flatuirt, wo feine

Dieraus flieft mit Rothwendigkeit einerfeits find. in bierarchisches Suftem, Raftenzwang, Parteisucht, Profelptenmacherei, Reterriederei und Nepotismus. andrerfeite ein erftarrtes, befchranttes Wiffen mit ewig in fich felbst rudtehrenden, endlos fich wiederbolenden . in monftrofe Mbitlauftiafeit entartenden Kormen. Diesen Gunden bes veralteten Bunftgeiftes. tritt bann mit voller Burbe bie lebenbige Rraft ber Neuerer gegenüber, welche bas Wiffen aus ben engen Schranken ber Schule, die Charaftere felbit aus benn uniformen 3mange ber Rafte befreien, und eben bars um auch alle jene fleifen Kormen von der lebenstrafs tigen, frisch fich regenden Natur abstreifen, gesett auch, fie berfielen nach bem Siege in die alten Rehler gurud.

Die Beziehung aller Wissenschaften auf die Resligion brachte einen gewissen priesterlichen salbungs, vollen Ton in die Gelehrsamkeit, der in den Fakultaten noch beibehalten wird, und selbst die Naturalissen ansteckt. Unste Schriftsteller orakeln gar zu gern und suchen einen gewissen Nimbus um sich zu verbreiten, und den Leser zu mystisseiren, wie der Geistliche den Laien, der Schulmeister seine Schüler. In England und Frankreich befindet sich der Autor gleichsam als Redner auf der Tribune, und gibt sein Botum ab, als in einer Gesellschaft gleicher und gebildeter Menschen. In Deutschland predigt er und schulmeistert.

Das jurudgezogene mondhifche Leben ber Bekhrten bat obne 3weifel ben Sang ju tieffinnigen Betrachtungen, gelehrten Grubeleien und ausschmeifenben Phantasien befordert, woraus benn auch ber Mangel an praftischem Ginn und Lebensfreude fic erklaren laft. Roch jett leben bie meiften Belchte ten und Schriftfieller wie Troglodyten in ihren Bus cherhoblen und verlieren mit bem Aublick ber Ratur jugleich ben Sinn fur biefelbe, und bie Rraft, fie gu genieffen. Das Leben wird ihnen ein Traum, und nur ber Traum ift ihr Leben. Db ber Schieferdes der bom Dad, ober Napoleon vom Thron gefallen, fie fagen; fo fo, ei, ei! und fteden die Dafe wieder in die Bucher. Wie aber Kruchte, die man in einem fenchten Reller ausbewahrt, vom Schimmel verderbt merben, fo bie Beiftesfruchte bon ber gelehrten Stubenluft. Der Bater theilt seinen -geiftigen Rindern nicht nur seine geiftigen, sondern auch seine physischen Rrantbeiten mit. Dan fann ben Buchern nicht nur bie Berftodicheit, Berglofigkeit ober Sypochondric, fondern auch die Gicht, die Gelbsucht, ja die Baffe lichkeit ihrer Berfaffer anfehn. Das schulgemäße Treiben bat zu gelehrtet

Das schulgemaße Treiben bat zu gelehrter Pedanterei geführt. Die gefunde unmittelbare Anschauung hat einer hypochondrischen Reslexion Plat gemacht. Man schreibt Bucher aus Buchern, statt sie aus ber Natur zu entlehnen. Man stellt bi

Dinge nicht mehr einfach bar, fondern framt babei ben Chat feiner Renntniffe and. Man weicht von bem ursprunglichen Zwecke ber Wiffenschaften ab und macht nur bie Mittel jum 3weck. Urber ben gelehre ten Bulfemitteln vergift man die Refultate. Manficht faum einen Theologen ober Juriften, nur theos logische, juridische Phitologen. Alle bistorischen Bissinschaften werden durch die philologischeritische Gelehrsamfeit ungenießbar gemacht. Man fraat nicht nach bem Inhalt, nur nach ber Schafe. Man untersucht die Richtigkeit, nicht die Wichtigkeit ber Cis tate. Man freut fich kindisch, wenn man biplomas tifch erwiesen bat, daß diefer ober jener Ansfpruch wirklich gethan worden ift, ohne fich darum zu bes fummern, ob er auch innere Bahrheit hat und ob überhaupt etwas baran liegt. Man bauft mit unfage lichem Rleiße Nachrichten, unter benen man mit eben fo vieler Muhe wieder das Wenige zusammensuchen muß, mas der Erinnerung werth ift. Man vers schwendet ein jahrelanges Studium, um die richtige Lebart eines alten Dichtere ausfindig zu machen, ber oft beffer ganglich stillgeschwiegen batte. Selbst die neuere Poeste wird unter der Laft der Gelehrsamkeit erbrudt. Die Sprache bes naturlichen Gefuhle und ber lebendigen Unschanung wird nur zn oft verdrängt burch gelehrte Reflexionen, Auspielungen und Citate. Es gibt feinen 3meig ber Literatur, auf welchen bie

Stubengelehrsamkeit nicht einen nachtheiligen Eine fluß ubte.

In ber eigentlichen Schulweisheit, namentlich in den fogenannten Brodwiffenschaften, berricht ein Dechanismus, vulgo Schlendrian, ber in ben alten Gleisen vollig seelenlos sich fortbewegt. Die Univ. persitaten find Kabrifanstalten fur Bucher und Bis chermacher geworden. Man weicht von gewiffen Formeln ber Schule nicht ab, und jede neue Beneration macht ihre Exercitien barnach. Aber die ursprung liche Wahrheit wird verdunkelt burch die unendlichen Commentare. Die Sache, auf die ce eigentlich anfommt, verschwindet endlich unter ber Laft von Citaten, die fic beweisen follen. Das Leben entflieht unter bem anatomischen Meffer. Das Wichtigfte wird langweilig, das Ehrwurdigste trivial. Beift laft fich nicht auf die Compendien fvannen. und die Natur greift machtig burch die Paragraphen, Die fie einzuschließen magen.

Durch die Polem if wird ber modernde gestehrte Sumpf aufgerührt, und es verbreiten sich die mephytischen Dampfe. Nirgends zeigt sich die Unsnatur der Stubengelehrten auffallender, als in ihren polemischen Schriften. Hier bewährt sich das gute alte Sprichwort: je gelehrter desto verkehrter. Auf der einen Seite sind sie so überschwenglich weise, daß es einem gesunden Verstande schwer wird, den

labyrinthischen Gangen ihrer Logif zu folgen. Auf der andern Seite sind sie in den gemeinsten Dingen so unwissend, daß ein Bauer sie belehren konnte. Bald sind sie so, zart, scherzen attisch und machen Unspielungen, die einem alexandrinischen Bibliothekar zur Ehre gereichen wurden, daß dem ehrlichen Deutssichen dumm dabei zu Muthe wird. Bald bedienen sie sich der abgeseimtesten Ranke oder der gröbsten Ausfälle, deren sich selbst der Poblel schämen wurde.

Auch was in der deutschen Sprache verdorben wurde, kommt größtentheils auf Rechnung der Schulsgelehrten. Daß sie mit fremden Begriffen fremde Terminologien annahmen, war natürlich; in ihrer-Bornehmigkeit affectirten sie aber auch eine heilige Unverständlichkeit, um sich den Laien desto ehrzwürdiger zu machen, oder sie waren zu träg, und wurden zu wenig genöthigt, der Popularität ein Opfer zu bringen. Die Fakultätsmenschen konnen sich so deutsch ausdrücken, daß kein Ungeweihter sie versteht, und die Philosophen verstehen sich oft selsber nicht.

Die mahre Bildung ift immer Sache des Bolstes, die Schulgelehrfamkeit Sache eines Standes, einer Kaste. Die Gelehrsamkeit bevogtet aber bei uns noch die Bildung, die Kaste noch das Bolk. Dieß ist ein Misverhaltniß, das sich mit Nothwendigkeit ausheben muß. Die gelehrte Vornehmigkeit

ist wur ein Bettelstolz, ber zu Schauben merden wird. Soll unfre Weisheit wirksam werden, so muß sie zuerst allgemein faßlich seyn, und das kann sie nur, wenn sie aus dem Zwange der Schulgelehrsamskeit sich besreit. Man surchtet sich gewöhnlich vor der Popularität, weil man sie mit Gemeinheit verswechselt. Es gibt aber auch in Bezug auf Literatur nur so lange einen Pobel, als es eine bevorrechtete Kasie gibt. Ein wohlthätiger, gebildeter Mittelstand kann der Pedanterei und Aumaßung der letztern in dem Maaß entbehren, als er von der Gemeinheit des erstern sich entsernt.

Erinnert man sich an die Zeit der Bolkerwanderung und der Anfange des deutschen Reichs und erblickt darin mitten unter mordgierigen Barbaren eine Anzahl gebildeter und geistreicher Monche, welche den Saamen der Wissenschaften und der Jumanität ausstreuten, so muß man ihnen Dank und Bewunderung zollen. Erinnert man sich serner an die Gräuel der Hierarchie und des Feudalismus zur Zeit ihres Triumphs über die kaiserliche Gewalt und die Bolksrechte im 12ten und 13ten Jahrhundert, und erblickt man mittenz unter Pfassen und ritterlichen Räubern eine Anzahl im Geist des griechischen und römischen Alterthums gebildeter Gelehrten, welche Universitäten und Schulen gründen, so kann man auch ihnen, trotz dem, daß sie Ansangs im Solbe

ber hierarchie und von einem antinationaten Beift befeelt waren, boch ben Dant nicht werfagen; benn fie legten wenigstens ben Grund gur geiftigen Ausbilbung und badurch jur geiftigen Freiheit, und wenn fie ein Sabrhundert fruber gegen buf und die Reform eiferten, fo maren boch eben fie es wieder, bie ein Sahrhundert frater, nachdem die Krucht ber Bil bung zu reifen anfing, Luthern machtig unterfiuten und ber Reform ben Sieg ficherten. Erinnert man fich endlich des fiebzehnten und noch ber Unfange bes achtzehnten Sahrhunderts, und erblickt barin mitten im finfterften Aberglauben und unter ben Scheiterhaufen ber Derenprozesse eine zahlreiche Rlaffe ficifer Bunftgelehrten, welche mubfelig, aber unermudlich auf bem weitesten Wege und mit ber umfandlichsten Berbreitung die einzelnen Theile ber bis ftorifchen und Erfahrungewiffenschaften anbauen, fo muß man auch ihnen, trot ihrer Weitschweifigkeit, ben gebührenden Dank zollen, denn erft ihrem Sammlerfleig und ihren fritischen Untersuchungen verdankt man bie erften Resultate bes von Borurtheilen gereinigten geschichtlichen, politischen und naturkundlichen Bisfens. Erft auf die breite Grundlage ihrer Borftubien fonnten bie beffern Ropfe bes achtzehnten und bes gegenwärtigen Jahrhunderte ihre flaren Spfteme bauen, und burch bas concentrirte Licht ber geschichtlichen und Noturerkenninif bie alte Nacht bes Bahns verbrangen.

Also muffen mir die Schule boch in Ehren bal ten. Ja biefe oft lacherliche Schulpebanterei, bat fie uns Deutsche nicht mit all ihrer Langweiligkeit vor einem Nationalunglud bewahrt, an welchem wir bie Spanier, Rtaliener und die Krangofen leiden feben? namlich por bem plotlichen Uebergang aus bem Aberglauben in den Unglauben. Jene Nationen, bie feine fo grundliche und lange Schule burchmachten, waren auch nicht vorbereitet genug fur bas neue Wiffen, beffen Refultat fie allzu plotlich überraschte. Dies mare die Lichtfeite ber Schulgelehrfamkeit, Aber tam bas Licht aus ber Schule, ober tam es nicht immer erft von außen in die Schule ffinein? mußten nicht freigeborne Geifter beständig von Neuem bie Schule reinigen und von angehäuftem Schmus, von bider Finfterniß fanbern? Waren die großen Bemeger ihrer Zeit, die Erfinder neuer Dinge, Die Schle pfer neuer Dentweisen, waren Abelard, maren Bug, Luther, Thomafins, Leffing icon Manner ber Schule, ober fampften fie nicht vielmehr gegen die Schule? War es nicht immer das ber Schule anklebende Ue bel, daß es ben Beift wieder im Buchstaben tobtete, Freiheit wieder in Anechtschaft, Licht wieder in Dunfel vermandelte, bis neue Lebrer von aufen, aus bem

Bolte, mit großen Naturgaben ausgeruftet bem Unwesen auf furge Beit ein Ende machten, und neue Schulen grundeten, Die freilich wieder entarteten ?

Und kiegt diese Entartung nicht nothwendig im Besen der Schule? Schon die Liebe der Schuler jum Meister übertreibt; man schwort in verba magistri. Das Wort, das im Munde des Meisters noch deweglich war, wird starr und unabanderlich im Munde des Schulers. Der Geist, der frei war im Meister, wird begrenzt im Schuler. Der Eiser, der ebel war im Meister, wird Rechthaberei und Verfolgungsssinn im Schuler.

Bo einmal eine Schule ift, bilbet fie fich auch ibr außeres- Intereffe, ihren meltlichen Bortheil, ober fie dient einem fremden. So diente die alte Scholastik ben Papften, fo bient bie moberne Scholastif ben Ro. nigen. Jede Schule wird in dem Maak fervil, inwelchem ihre Unbanger zu weltlichen Bortheilen und Ehren berufen werben. Die Rlugen fcbiden fich in bie Beit, ibre Cophistif bemantelt die Wahrheit, und da die Macht fur fie ift, barf ihnen Riemand widersprechen. Den Chorus aber bilben die Dums men, bie gelehrten Sandlanger, die ber Luge noch einen gewiffen Enthusiasmus bingufügen, weil fie wirklich fur das begeiftert find, mas ihnen Brod und logar Burden bringt. Das ist ber Kluch ber Schulen, baß fie an wenigen Meiftern nicht genug haben, fondern noch eine ganze Menge bandwerksmäßig abgerichteter Subalternen brauchen, und beren Bahl in ber Regel noch unnut vermehren. Diefe Leute, Die Rengels Citeratur. L. 5.

das Fremde, der Liebe, aus welcher alle Bildung entspringt, schadet nichts mehr als der Egoismus, der Eultur nichts mehr als der Nationaldunkel. Eine gewisse Resignation ist nothwendig, wenn wir vollkommen für das Fremde empfänglich werden sollen. Untersuchen wir die Hindernisse, welche bei so vielen Bolkern die Fortschritte der Cultur ausgehalten haben, so werden wir sie weniger in der Robbeit der selben, als in der Selbstaufriedenheit und in der Borurtheilen ihres Nationalstolzes sinden. Immet aber sind je die edelsten Bolker zugleich die tolerantesten gewesen, und die niedrigsten immer die eitelsten

Es ist indes nicht nur jene philosophische Richtung unsers Charakters, die Vildungsfähigkeit und Wisbegier, der Entwicklungstried und das ideal Streben, sondern auch eine poetische Richtung, ein romantischer Hang, der uns das Fremde lieber macht. Gine poetische Ilusion schwebt verschönern um alles Fremde und nimmt unser Phantasie gesan gen. Was nur fremd ist, erweckt eine romantisch Stimmung in uns, selbst wenn es schlechter ist, al was wir längst selber haben. Darum nehmen wi so vieles von Fremden an, was uns keineswegs i unsere Entwicklung weiter bringt, und die Einbidung macht erst eine Neigung verderblich, die di Berstand billigen muß, indem er sie ermäßigt. Wen die Einbildung einmal übertreibt, so begehn wir in

mer zwei Rebler zugleich, ben ber blinden, fflaviichen hingebung an bas Erembe und ben einer blinben Berkennung unfrer felbst. Wir besigen bie poetifche Gabe, une ju mpflificiren, gleichsam in bramatische Versonen zu verwandeln und einer fremben-Muffon bingugeben. Diele Gelehrte benten fich fo ins Griechische, viele Romantifer fo ins Mittelalter. viele Politifer fo ins Frangofische, viele Theologen fo in die Bibel hincin, daß fie von allem, mas um fie borgebt, nichts mehr zu miffen icheinen. Diefer Buftand hat einige Mehnlichkeit mit Bahnfinn und führt oft zu Wahnfinn. Den auf diefe Beife Befeffenen kommt bie ungemeine Bildungsfabigfeit ber beutschen Gesinnung und Sprache zu Sulfe. wiffen in der Literatur Die fremde Sprache trefflich ju erfunfteln, und treiben ben eigenthumlichen Beift ber beutschen Sprache aus, um frembe Bogen einjufubren. Sie fpotten über alle, die es ihnen nicht nachthun, und erzurnen fich, wenn irgend bie Matur fich ber Runft nicht fugen will. Dergleichen Extreme reiben fich aber an einander felber auf. Bab' es außer une nur noch Gin Bolt, fo wurben wir une wahrscheinlich gang in baffelbe hineinftudieren, bis nichts mehr vom uns ubrig bliebe. Da es aber viele gibt, die wir alle nach einander nachahmen, und da fie mit einander in Widerspruch ftebn. so wird bas Bleichgewicht immer wieder bergeftellt. So hat die

72 fuperfeine Convenienz ber Gallomanie an dem berba humor ber Anglomanie, die regelrechte Grafomanie an dem austchweifenden Drientalismus, ber flacht Rationalismus an der mpflischen Romantit fich auf reiben muffen, und biefe wieber an jenen. Die ber Schiednen Verioden unfrer Nachahmungswuth bangen nicht allein von der angern Erscheinung fremder Bor trefflichkeiten, sondern auch bon subjectiven Bestims mungegrunden ab. Dieselben Mufter ftebn immer mabrend und zugleich por unfern Mugen, und boch intereffiren mir uns abwechselnd nur fur bie einen

und find fur die andern blind. Dies baugt von dem innern Entwicklungsgang unfrer Natur und bon bem außern großen Gange ber Geschichte ab. tereffiren une immer fur dasienige Fremde, mas gerabe mit unfrer Bildungeftufe und Stimmung am meiften barmonirt. Als unfer Berftand aus ben engen Glaubensbanden frei zu werden begann, murben die verständigen, aufgeklarten Alten unfre Dufter. Als das ganglich vernachlässigte ober mißhandelte Ge fuhl gegen die Tyrannei einer feichten Berftanbigfeit,

eines flachen Rationalismus fich emporte, mußte bas Mittelalter wieber zum Mufter bienen. Deutsche jum Gefühl seiner Plumpheit gelangte, gab er fich bem leichtfußigen Frangmann in die Lehre. Als er in seinem trägen politischen Schlafe Traume bekam, brangten fich ihm bie Bilber Englands und

Amerika's oder der alten Republiken auf. Als er die Unbequemlichkeit und Unnatur feiner altfrankisschen Gewohnheiten endlich fühlte, mußte der Instinkt ihn zur griechischen Leichtigkeit, ja zur Nacktheit zustückschen. Als er durch Schicksal und Ungeschick in Armuth versunken war, mußte die materielle Wohlfahrt der Britten ihm ein Muster werden.

Gleich thorichten Rindern aber gerbrechen mir bas Spielzeug ober werfen bas Schulbuch in ben Binkel. wenn wir es nicht mehr gern haben ober brauchen. Niemand ift so fklavisch ergeben und nie mand fo undankbar, als wir. Miemand weiß ben eignen Werth so grundlich zu verkennen, und nie mand die eigne Schuld so leichtsinnig andern zuzus fdieben . ale wir. Wir bielten vor funfzig Sabren bie Krangosen fur eine Urt von Salbabttern, por amangig Sabren fur balbe Teufel. Wir maren brutal genug, bor ihnen zu friechen, und noch brutaler, fie ju verachten. An die Stelle ber Dummfopfe, welche ben Sauglingen ichon frangbfifche Ammen, ia ben Muttern frangofische Ginquartirung gaben, traten andre Dummitopfe, welche mit senthischer Dummbreiftigkeit die edlen Bluthen frangbiifcher Geselligkeit niedertraten. Deutsche Politifer nahmen eine erbahliche Miene an und predigten gegen den gallischen Antichrift, und einer oder ber andre einfaltige Ge Shichtschreiber fuchte fogar fich und Undre ju belligen. daß die Franzosen von unedlen affatischen Racen abstammten und die Ehre nicht verdienten, Europäer zu heißen. Mit gleicher Barbarei verwersen die Parteien je die Abgötterei der andern. Die Classsischen schimpfen gegen das Mittelalter und den Orient; die Romantifer kreuzigen sich noch zuweilen vor den alten Heiben.

Raturlich außert fich bie Borliebe fur frembe Literatur gunachft in Ueberfegungen. Befannt lich wird in Deutschland ungehener viel, ja vollig fabrifmäßig überfett. Wenn je unter breifig Wer fen bes besten beutschen Autore eines im Auslandi Schlecht übersetzt wird, so werden baacgen bie fammt lichen Werke jedes uur irgend erheblichen englischen ober frangbilichen Schriftstellers in Deutschland bow pelt und breifach überfett, ja man thut ihnen bie Ehre an, noch eignes Kabrifat unter ihrem Namen brucken zu laffen, wie bem Balter Scott. Un ftreitig find Ruhm und Bortheil auf unfrer Seite. Sollten uns auch viele Tugenden ber Fremden mangeln. fo theilen wir mit ihnen boch auch nicht jene pornehme Bornirtheit, die bas Fremde achselaudend ianorirt. Es macht uns Ehre, von den großen Brit. ten zu miffen; ben Britten macht es feine Gbre, von ben großen Deutschen nichts zu wiffen.

Uebersetzungen find gewiß beffer ale Nachahmun, gen, und wer une einen fremden Dichter überfett,

bat ficher mehr gethan, ale ber ihn nur in eigenen Dichtungen copirt. Mus bemfelben Grunde taugen and die freien Ueberfettungen weniger ale die treuer. Man versteht aber unter der Treue fo viel, daß es unmoglich ift, fie aans an erreichen. Gine Hebersets ung fann niemals in allen Studen treu fenne um ce in bem Ginen gu fenn, muß fie bas Andere aufopfern. Daber theilen , fich auch die Uebersether in wei Klaffen. Die einen opfern ben Inhalt ber form ober ben Gedanken bem Bort, ben Ginn bem Rlange, die Andern umgekehrt diesen jenem auf. Die Einen wollen die Schonbeit und den Bohlklang bes fremden Ausbrucks, die Andern nur die Rlarbeit und Berffandlichkeit deffelben wiedergeben. Die Erftern berischen vor. Gin guter Klang, ein gefälliger Rhythe mus und Reim besticht das Dhr und läßt über einen mangelhaften Sinn wegfebn. Die meiften metrischen Uebersetungen opfern ungescheut den Inhalt auf, um ben Boblfang, das Beremaß, ben Reim zu retten. Sinntreue, aber hartklingende Uebersetzungen kann man nicht gut leiden, und wenn man gar einen Dichter bes treuen Berftanbniffes wegen in Drofa überfett, fo mag ibn Niemand lefen. Man bat bierin aber mobl Unrecht. Allerdinge liegt ein großer Theil bee Baubere, womit une ein Dichter befangt. in seinen Rhnthmen und Reimen, aber doch immer nur, fofern biefelben gemiffe poetische Bilber und

Gebaufen einkleiben, und hierin berubt ber arofte Bauber, jenes außere Rleid bes Boblflanges bient, Werben biefe Bilber verwischt, biefe mur biefen. Geranken verdnnkelt ober verfalfcht, fo verliert auch ber Wohlflang feinen Zauber. Unfre metrifchen Ueber feter laffen bice nur ju baufig außer Acht. antifen Originalen funfteln fie das Metrum, bei romantischen die Babl und Berschlingung ber Reime nach. Um biefes Schwierige Unternehmen gu Stante gu bringen, opfern fie unbedenflich bie Berfiandlich feit, ja fogar die Wahrheit auf. Sie verrenten und verschrauben die Construction, laffen aus und flicen ein, und gebrauchen fogar oft gang andere Bilber und Borte, weil die rechte Conftruction und bas rechte Bort nicht ins Metrum ober jum Reime paft. Der allgemeine Nothbehelf find die Tautologien. Wenn bas Klidwort nur einen abnlichen Sinn bat, fo meint der Ueberfetter, er habe genug gethan, fofern pur zugleich bas Metrum und ber Reim gut Uber Tautologien find ibm burch ins Dhr fallen. aus nicht erlaubt. Er foll nicht ein abuliches, fons bern das einzig richtige Wort gebrauchen; verlangt es der Reim ober bas Metrum andere, fo ift es bamit nicht entschuldigt, benn nicht ber Reim, fondern ber Ginn ift die hauptfache. Bon bem gerugten Uebelstande Schreibt fich die ungemeine Berschiedenheit von Uebersetzungen ein und beffelben Autore ber, und

wieder die ungemeine Gleichheit ber verschiedensten Autoren, wenn sie Einer überseit hat. Bon Dante, Tasso, Petrarca, Camoens besitzen wir mehrere sehr verschiedene deutsche Uebersetzungen, wo fast jeder Bers anders construirt und geretmt ist; und umgestehrt sehn sich Homer, Hestod, Theobrit, Aeschylos, Aristophanes, Birgil, Horaz, Ovid, Shakespeare 2c. in den Bossischen Uebersetzungen so ähnlich, wie ein Ei dem andern. In beiden Fällen wird der Charakter des Originals verfälscht, wenn sauch der Wortstang noch so künstlich copirt ist.

Rachahmungen entstehen unvermeiblich aus ber Unerkenntnig frember Bortrefflichkeiten. Warum follten wir das nicht nachahnten, was nutlich oder hon und edel ift? Wir begebn aber insgemein ben Schler, flatt ber Sachen nur Formen nachahmen gu wollen. Wir follten fur unfre Beit und nach unfrer Beise eine so harmonische Bildung zu gewinnen suden, ale bie Griechen zu ihrer Zeit auf ihre Beife fe gewonnen. Lacherlich aber machen wir uns, menn wir die griechischen Formen nachkunsteln, ohne ben Beift und bas Leben, aus welchen fie bervorgingen. Bir follten unfere gefelligen Berbaltniffe nach unfrer Eigenthumlichkeit fo fein ausbilden, wie die Frangoen ce nach ber ihrigen thun. Uffen aber find wir, jenn wir frangoniche Rlosteln und Budlinge nache ilveln. Wir follten frei und manulich zu benten

und zu handeln suchen, wie Englander und Ameritaner, aber nicht von einer Nachaffung ihrer außenlichen Formen das heil erwarten. Wir sollten
bie Tuchtigkeit und ben tiefen Geist des Mittelaltets
uns erweuern, aber nicht die alte Tracht und Sprache
kummerlich affectiren.
Die formellen Nachahmungen gleichen den Mo-

ben und haben baffelbe Schickfal. Gine furge Beit gelten fie ausschließlich und man keißt ein Conder Hing, wenn man fie nicht mitmacht. Dinterber er icheinen fie alle lacherlich. Much in Rom galt einft ber griechische Geschmad. Ber aber wird anftebu, Die Rraft und den Ernft der Romer in ihren eigen thumlichen Beifteswerfen unendlich bober zu ichaben, als die Affectation attischer Keinheit in ihren griechi fchen Copien? Lange icon ericheinen uns die Frans zosen in ihren antiken Tragodien nur komisch, aber wiediel wir une barauf einbilden, gefchickter ju topiren, fo find boch bie als musterhaft anerkannten Bogischen Copien nicht minder lächerlich. ben langft bem madern Cervantes Recht gegeben, boch liefern viele unfrer Romantifer binreichenden Stoff zu einem neuen Don Quirotte, und Konque hat beren eine Menge geschrieben, ohne es felbit zu wiffen.

Die Erfahrung so vieler wechselnden Moben, Die fich immer felbft in Widerspruch feten und verniche

ten, fcheint nicht ohne gute Folgen geblieben i fenn. So viele Parteien noch herrschen, beginnt man boch. ibre Bermittlung zu versuchen. Machdem wir ber Reihe nach alle gebildete Nationen fennen gelernt, bewundert und nachgeabmt haben, Romer, Griechen. Frangofen, Englander, Staliener, Spanier, find wir iet auf einen Augenblick wieder nach Saufe gurud's gefehrt und befinnen uns. Wir bemerten , baf mir immer von ber erften Befanntichaft zu übertriebner Bewundrung einer fremden Nation, und zu vollig Mavischer Nachahmung berfelben rasch fortgeschritz ten, bann aber bes Extreme bald überdruffig gewors ben find . worauf eine neue rubige Betrachtung uns biejenigen Borguge ber Fremden hervorgehoben und uns angecianet hat, bie nachahmungewurdig find und auch nachgeabmt werden konnen. Wir unterscheiben ellmalich die berrliche Gabe, und in ben Geift anbrer Nationen und Zeiten zu versetzen, Die bichteris fche Kahigfeit, jede fremde Alluffon anzunehmen, von ber praftischen Nachafferei. In jener finden alle Gegenfate neben einander Plat, in biefer beben fie emander auf. Die Phantafie mag und in einem Augenblick nach Griechenland, im andern nach Lonbon versetzen, boch mir felber bleiben in Deutschland fiben. Wir batten im Ungeftum bee Enthufigemus ben Rebler begangen, unfre Gigenthumlichkeit zu befritigen, um mit Saut und Saar in die fremde bins

überspringen zu wollen. Wir bemerken jest, daß mit mit allem offnen Ginn fur bas Krembe boch angleich eine eigenthumliche Auffaffungeweise fur baffelbe mit bringen, meift eine innerliche, phantaftische, tieffin nige, und indem wir diefe malten laffen, verfchmilt erft fie die Borguge der Fremden mit unfrer Nationalitat. Bon biefer acht menschlichen Berschmelzung bes an die einzelnen Beiten und Bolfer vertheilten Guten, welches immer die bochfte Aufgabe ber Bildung blei ben wird, ift jedoch die formelle Verfchmelgung betero gener Manieren febr zu unterscheiben. Seitbem mit nicht mehr allein die antife flassische Bildung, seit bem man auch bas Romantische und endlich auch bas Drientalische in ihrem alten Berthe anerkannt bot, ift nach bem machtigen Beisviel Gothes, namentlich unter unfern jetigen Dichtern, eine Sucht ber Das nierenmischung eingetreten, Die ftreng getabelt wer ben muß. Gothe gefiel fich in ber Spielerei mit fremben Manieren und fuchte feine Virtuofitat nicht nur in ber Bielfeitigfeit, fondern auch in ber baros fen Mifchung berfelben. Co brachte er bas Weft Deftliche. bas Untifromantische auf, bas in feinem Sinn eigentlich nicht mehr mar, ale eine optische Karbenmischung, und fich am besten aus feiner Kar benlehre erflart. Mag diefe Epielerei als folche nut ihrem Erfinder zu verzeihen senn, so ift ce boch ge schmacklos, fie als Manier zu fanktioniren und bari fortzusahren, und eine ernste Sache baraus zu maschen. Fouque, Ernst Schulze, und noch viele anster epische Dichter haben die Thne Homers, Ossians, bere Niebelungen, der Edda, Tassos, Ariosis zc. bunt durcheinander gemengt, und noch mehr ist unfre lystische Poesse nach allen möglichen Nationalinstrumene ten der Welt gestimmt, und es macht einen sondersbaren Eindruck, den nämlichen Dichter bald orientablische Chasclen, bald alcaische Hommen, bald albentsche, bald altspanische Romanzen klimpern zu hören.

Da ich meine Meinung hierüber am schärsten in einer Rezension ber "Bilber des Orients" von Stieglit ausgesprochen habe, füge ich dieselbe hier an:

"Die deutsche Literatur ist wie ein Tollhaus, worin einige hundert Narren Kostum und Sitten, Sprache und Ibeengang vom hundert verschiedenen Bolfern alter und neuer Zeit nachäffen. Gallomasnen, Anglomanen, Italomanen, Hispanomanen, Norsmamomanen, Gräcomanen, Turkomanen, Persomasnen, Indomanen, Chinesomanen, Irokesomanen, figen diese guten deutschen Philister einträchtigshundertträchtig beisammen und spielen Weltgeschichte. Das Iolle ist, daß sie ganz ernsthaft dabei sind. Wären is noch Masken, es gabe das lustigste Carneval, iber die Narren machen Ernst ans der Sache.

Mit Jug und Recht mogen wir une die doffe anderer Bolfer aneignen, benn alles Schone Renzels Literatur. 1.

gebort Allen, bie ce erfernen. Dant alfo ben Man nern, bie une bie Schate ber orientalischen Poche eroffnet baben. Aber bamit ift nicht gefagt, bag mir bicfe Poefic nachaffen follen, baß fich ber erfte befte Gefdwindschreiber binfeten und uns zumuthen foll, ibn fur ben zweiten Safis zu halten. Wohl nidgen wir uns an ben Bilbern bes Drients erfreuen, die uns orientalische Maler felbst entworfen haben; wenn ce nun aber bem erften beften Rlachmaler einfällt, biefe alubenden lebensfrischen Bilber in seinen matten Baf ferfarben blos nachzupinfeln, ift bas nicht eine baare Thorheit? Was kann erfreulicher fenn, als ein Bolk in feiner eigenthumlich ichonen Beife fich felbit barftellen gu febn? und was fann widerlicher fenn, ale Die affectirte Nachaffung frember nie zu erreichenber Eigenthumlichkeit? Safis und Stieglit, Bafi und Stieglis, Montenabbi und Stieglis, Kirdufi und Stieglit, Dichami und Stieglit, Ralidasa und Stieglit!

"Es giebt nur Einen Fall, in welchem die Nachsahmung nicht mißfällt, wenn namlich ein großer Dichter in die geborgte Form einen höhern Geist hineinzutragen weiß. Das hat aber Stieglitz nicht gethan. Alle Gedanken und alle Bilder, die wir bei ihm finden, find geborgt, orientalischen Originalen matt nachcopirt. Es findet sich da nichts Neues, Tiefsinniges, Erhabenes, und überhaupt nichts Eiges nes, als hin und wieder eine sentimentale Süslich.

83 hit, die febr wenig jum Gegenstande pafft. Erft führt er uns nach Arabien und läßt einige Sorben in bet Bufte miteinander fampfen, mobei benn and einige ber mobibetanuten grabifchen Sittenzuge angebracht werden. Allein wie mendlich verwäffert, entfarbt und verwaschen find diese Bilber im Bergleich mit ben fieben bellitrablenden Plejaden, ben am alten Tempel von Meffa in Gold gegrabenen-Moallakat? Wozu nun diefe dunne, armliche Nachabmung, ba wir bas Drigingl in Sartmanns liebs licher Uebersetzung befiten? Dann führt uns Stieg.

lit nach Derfien und zeigt uns bie Scenen aus bem harem , aus ben buftenben Barten , aus ben Bagars u. f. m., die mir gleichfalls aus ben Driginalen weit beffer tennen. Wo bleibt bier die Pracht bee Boroas fter, die Phantafie bee Firdufi, die Beiligkeit der Schirin, die fuffe Trunkenbeit bes Bati? Alles ift nur blofee Rachbild.

"Zugegeben, baß fich auch in biefem Nachbilbe noch immer die fconen Buge ber Urbilder wiederfinben, fo muffen wir bennoch biefe gange Ropiermas nie und Manier verwerfen. Bas find felbit bie Ros pien eines Thomas Moore, Rudert und Platen, be nen es boch mahrlich an Poefie nicht gebricht, im Beraleich mit ben Originalen? Man fann fie neben benselben nicht ausbalten. Um fo mehr aber ift es eine Schande, bag man über ben immer mehr um

fich greifenden Rachabmungen bie Drigingle felbit gra vergeffen icheint. Bon Schirin, bem abttlichen Gtbicht, über bas nichts geht, als homer und Chakespeare, befiten wir nur die Ueberschung von Sammer in einer einzigen Auflage, mabrend bie vergleidungsweise unbedeutende Nachahmung Lalla Roogh von Moore icon brei bis viermal überfest worden ift. Manches Treffliche ift noch gar nicht, ober nur gum Theil, ober nur ichlecht überfett. Und wer bekummert fich um Die Originale, wer leitet die Aufmerkfamkeit barauf? Benn Gothes westoftlicher Divan bagn mitgewirft batte, ware ce febr loblich: aber er bat unfern inngen Dichtern uur gezeigt, wie leicht es ift, burch Affektation ber Drientalitat einen Band Gedichte zusammenzublumeln, bie als neue-Mode Glud machen. Stieglit hat fich nicht einmal gescheut, Bothe auch bierin nachahmend, mit feinen Bilbern des Drients formlich pretibs zu thun, ats ob er die Welt mit Bunder welcher bankerheis fcbenden Gabe beschenft batte. Er beschreibt und mit ceremonibfer Chrfurcht vor fich felbft ben Gang, ben fein Geift genommen babe, bis er die große Ibee au ben Bilbern bee Drients gefunden. Und doch ist er fo naiv, an bekennen, daß die oftere Beschauung ber Rupferwerke über ben Drient auf ber Berliner Bibliothet ibn vorzugemeife begeistert babe. Das bezeichnet am besten das phantastifche und ge-

wenftische Befen unfrer modernen Doeffe. ber Wirklichkeit, fern von Natur und Leben, ftubis ren diefe Poeten Alles nur aus Buchern, fcopfen fie alle Ibeen und Bilder nur aus bem Papier, um fie wieber ins Papier einzufargen, hafchen fie immer nur nach den Schatten, um ihn nochmals abzuschat-So wird gulett jede ichone Wirklichkeit, jede Große bes Alterthums, jeden Reig ber emig jungen Natur in ber franken Phantafie unfrer Dichter gu einer nochmals verfälschten Borftellung einer falschen Borffellung, bie bem Urbild nur entfernt noch abnlich ift. Go entfteht jene Unnatur ber in Buchern beschriebenen Ratur, und jenes Berrbild ber in Budem beschrichenen Bolfer und Zeiten, die, fo weit bas Papier reicht, die Welt in eine weite Luge berftricen."

II Ci

ķ

## Der literarische Verkehr.

Denft man an die Zeit gurud, ba jebes Bud nur in menigen Sandidriften eriftirte, fo begreift man welch nnermegliches Uebergewicht die beutige Literatu burch die Maschinerie des Druds und burch bei Buchhandel gewonnen bat. Benn baraus ein Ge gen fur alle Beiten ermachsen ift, wenn wir Deut fche und ber Erfindung ewig werden ruhmen ton nen, fo foll une bies boch auch gegen einigen Rach theil nicht blind machen, die ber erweiterte litera rifche Berfehr mit fich führt. Kaum namlich i durch einen wohlthatigen Dechanismus ber Preff bas naturliche Bedürfniß ber literarischen Mitthei lung und ber Bervielfaltigung guter Bucher befrie bigt worden, fo hat fich barüber binaus bas funft liche Bedurfniß bes Buchbanbets geltend gemacht Die Bucherverfertigung ift ein einträgliches Gewerb geworten, und Autoren und Buchhandler haben be fondere in ber neuften Beit in diefem Bewerbe fpe fulire und fich an alle Schwächen ber menschlicher Ratur und vorübergebenden Moden ber Beit abref

firt, um bem Dublifum ihre literarifchen Rabrifate aufzuschmeicheln. Rur einige Buchbandfer baben fich in ber Geschichte einen Namen und im Baterlande warmen Dank erworben burch uneigennutige Beforberung bes Bahren, Guten und Schonen, als ce ihrer Unterftutung bedurfte. Der Berleger bat, wenn ce ibm an Mitteln nicht gebricht, einen ichonen Birlungofreis. Er fann bem guten Schriftsteller in Die bande, bem Schlechten entgegenarbeiten. Er fann burch die Babl feiner Berlageartifel die Bilbung und ben Gefchmad gemiffermagen beherrschen, und auf bas Publifum einen Ginfluß üben, wie ibn im Aleinen jede Theaterbirektion burch ihr gutes ober schlechtes Repertorium ubt. Er bat ben edlen, feinen Stand boch ehrenden Beruf, ein Macen an fenn. Er fann burch feine Unterftugung manchem Benie einen freien Boben geben, um fich ju entwickeln fann bas Berborgene ober Berfannte bas Licht giebn, und nicht felten verdanken wir ihm eff. mas une am Weifen, am Dichter erbebt und entzudt. Er fann endlich, vermoge feiner Stellung, bie Literatur im Gangen überblicken, und bie Lucken bemerken, ben Schriftstellern beilfame Winke geben, Bege bereiten, die mannigfaltigen Rrafte ber gelehrten und ichonen Geifter unmerflich lenken. Aber um biefen ehrenvollen, großen Beruf zu erfullen, bedarf ber Buchbandler nicht nur eines flaren Ropfce, eines eblen Willens, sondern auch der denomischen Mitel; diese Dinge sinden sich sehr selten vereinigt. B benten wir ferner, daß auch der beste Buchhandlimmer theils vom Publikum und seiner Modelutheils von den Schriftstellern abhängig ift, so thinen wir von den Buchhandlern allein das Heil b Literatur freilich nicht erwarten.

Die Mebraabl ber Buchbandier find nur Rr mer, benen es größtentheils einerlei ift, ob fie n Rorn ober mit Babrbeit, mit Buder ober mit R manen, mit Wfeffer ober mit Saturen bandeln, mei fie nur Geld verdienen. Der Buchbandler ift en weder Kabrikant oder Spediteur oder beides ; alcich. Die Bucher find feine Baare. Sein 3me ift Gewinn, bas Mittel bagn nicht absolute, sonder relative Gute der Waare, und diese richtet fich na bem Bedurfniß ber Raufer. Bas bie meiften Ra fer findett, ift fur ben Buchbandler aute Baar wenn es auch ein Schanbficd ber Literatur mar Das feinen Raufer findet, ift fcblechte Baare, ut waren es Offenbarungen aus allen fieben Simmel Soll ein Buch Raufer finden, fo muß es bem b fannten Geschmad bes Publifums angemeffen fem ober feinen Reigungen und Schwächen schmeichel und eine neue Dobe erzeugen fonnen. Defineae begunftigen die Berleger bas Triviale und bas Abei teuerliche. Soll das Publifum wiffen, daß das Bui inem Gefchmad entfpricht, fo muß ber Titel ce ans Deffwegen ift bem Verleger ein guter Titel achr werth, ale ein gutes Buch, ober biefes nur urch ienen, und es' entsteht ein Betteifer unter ben Buchbandtern, die fcmcichelhaftesten Titel auszuhes fen. Woher nimmt aber ber Berleger folche Maare. nic er fur aut erkennt? Gie machet nicht fo baufig vilo, ale er baburch reich werben fonnte. Gie muß uso durch Runft erzeugt werden. Es wird also fatt Der feltnen Alvenweide die überall ausführbare Stalljutterung ber Autoren eingeführt. Der Berleger unterhalt fe, und fie lieferu ihm Milch, Butter, Rafe, haut und Anochen. Und ift wohl je ein Berleger berlegen um folche Leibeigene? Es brangen fich ibm mehr zu feinem Gnabentisch, als er verlangt. nehr fabreiirt wird, besto schlechter, je schlechter, kfto leichter, je leichter, besto mehr Leute werden ufdict bagu. Befondere feitdem ber Budrang zu ben Etudien fo groß geworden ift, wimmelt ce in Deutschand bon Leuten, die in Ermanglung eines Umtes, das mas fic gelernt haben, gleich im Buchhandel auf Binfen legen, und fo die Welt mit einer ungeheuern Menge unreifer ichulerhafter Arbeiten überschwems men.

Einer ber induftribseften Buchermacher ift Banerle in Bien, ber alle Augenblide eine neue Samme lung von Lobidriften auf bas kaiferliche Saus herausgibt und die Staatsbiener zwingt, wenn fie uicht fur schlechte Unterthanen gehalten seyn wollen, feine Sammelfurien fur theures Gelb zu kaufen.

Aber auch ausgezeichnete altere, berühmte Schrift feller wetteifern nicht selten mit dem spekulativen Buchhändler, um den Kredit ihres Namens zu miß brauchen und dem Publikum, dem einmal eines ihrer Werke gefallen hat, weil es gut war, nunmehr zehn und zwanzig schlechte Werke in den Kauf zu geben. Da wird jedes alte Papier aufgestöbert und als eine Kostbarkeit ausgeboten, und Erinnerungen, Nachlässe, Brieswechset enthalten in langen Reihen kostbarer Bände die gemeinsten Alltäglichkeiten, die das Publikum gutmuthig genug ist, aus purem Respekt vor dem Namen des Autors zu bezahlen.

Die größte Schmach für den deutschen Buch, handel ist der noch immer fortbestehende Nach, bruck, der seine Geschäfte vorzüglich in Oesterreich ins Große trieb. Auch in Würtemberg, wo ich lebe, wimmelt es von solchen privilegirten Dieben, die mit einer bewundernswürdigen Schamlosigkeit in bsfentlichen Bkättern ihre Waaren anpreisen, sich des Raubes rühmen und die rechtmäßigen Verleger aus, höhnen. Es ist nicht zu läugnen, daß einige vorznehme oder geringe Buchhändler ihre Waaren um undilig hohe Preise anseigen, und daß dieser Ueberztheurung durch den Nachdruck auf eine für das Lese,

publitum wohlthätige Weise gesteuert wird. Dieser zusällige Bortheil rechtsertigt aber den Diebstaht nicht. Erispin, der das Leder stahl, um armen Leum Schuhe daraus zu machen, war nichts desto woniger ein Schelm. Der Nachdruck ist, wenn nicht so scholich, doch rechtlich eben so verwerslich, als die Falschmungerei.

Der Nathdruck wird jedoch bald vom deutschen Boden verschwinden, die Fabrikation schlechter Bucher wird bleiben. Gegen sie wollen wir also kampfen, gegen den literarischen Pobel wollen wir so undarmherzig seyn, wie gegen die literarischen Arissofraten.

Wer einmal für das Geld schreibt, hat schon alle Scham aufgegeben, der Eine, weil er muß, aus Verzweiflung; der Andre mit Bedacht, wie ein Posskureißer, um desto mehr Zuschauer anzulocken. Die gewöhnlichen Sünden dieser Büchermacher sind: Ehrstosigkeit, die kein Mittel schent, um Aufsehen zu erregen, oder wenigstens Absatz zu bekommen; brutaster Hohn gegen die redlichen Antoren, denen sie in's Handwerk pfuschen; Schmeichelei der bosen und versborgnen Neigungen, und Beschönigungen des Lasters, theils um ein ergiebiges Feld zu bearbeiten, das die bestern Autoren ihnen übrig getassen, theils um ihre Leser zu ihren Mitschuldigen zu machen; Heuchelei, wenn es gift, der Frommigkeit oder Ehrlichkeit einen

Blutpfennig abzudringen; schamlose Dieberei und Flickerei aus bessern Werken, wenn dieselben Glud gemacht haben; endlich die Alles umfassende, Alles durchdringende Trivialität, Die abgeschmackte Brube, in der Alles gekocht wird.

Schon bald nach Erfindung des Drucks über fcbmemmte die Volemif der Confessionen Deutschland mit theologischen Schriften. Als man endlich wieder etwas luftiger murbe, tam die Belletriftit in Rlor. Da man die gablreichen Bortheile, welche die Schrift stellerei bem Gigennut und bem Chracis wewaltt, genau erfannt batte, brangte fich Alles gur Autor schaft, und felbit, die geschwiegen baben murben, faben fich durch Freunde, Schuler, Angriffe und schlechte Bucher gur Abfaffung ihrer eignen gebrungen. End lich erfannten bie Buchhandler, welchen Gewinn fie bom Publikum gieben konnten, wenn fie bemfelben alles Jutereffante aus bem bisber von ber Bunft verschloßnen Reiche des Wiffens mittheilten, das Beilige profanirten, bas Gute ber Kremben nationa lifirten, und alsbald legten fie Rabriten an unt befolbetin ihre Buchermacher fur alle Stande, De fchlechter und Alter, fur bas Bolt, die Jugend, bie Dameir, und verzugeweise fur Alle, bie an Daffe bie gablreichsten, die Bucher auch in Maffe bezahler Konnten.

Der Ginfluß biefes Berhaltniffes auf ben Ge

alt ber Literatur ift verschiedenartig und bat wicer feine gute und bofe Seite. Es ift allerdings ein bones Beichen ber Beit, bag bie geiftige Cultur allemein befordert, daß jedem alles Wiffen zuganglich emacht wirb. Indef ift eben fo gewiß, bag bas ersprüngliche Licht ber Aufklärung in so mannichsach graduirten Karben gebrochen fich verdunkelt, baf. vas fur die Maffe gewonnen wird, bom Gebalt abgeht. Der Dimmel ftreut die Gaben des Genius nicht allzu verschwenderisch aus. Diele find berufen. aber wenige nur find ausermählt, von hundert deutiden Schriftstellern kaum einer. Bas nun bie Beiftlofen Schreiben, ift wie fie felbit, und fein Bert berlangnet feinen Schopfer. Die guten Bucher werden bon ben schlechten nur allzu leicht verdrängt, und ba bie Maffe die Unftrengung ichent, fo bergift fie bei bem feichten Autor, ben fie versteht, gern ben tiefen, ber ihr schwierig erscheint. Sie hegt eine gewiffe Ehrfurcht vor dem Gedruckten, und fieht fie nur ihre Bemeinplate gedruckt, fo erkennt fie den beffern Bobern ben bobern Rang nicht mehr gu. Deutschland so viel Erbarmliches geschrichen wird. bat einen gewiffermaßen physischen Grund. Die Benies machsen bekanntlich nicht malberweise, sondern einzeln und felten. Die vielen taufend deutschen Buder werden nicht von lauter Genies, sondern vom Saufen geschrieben. Ich will indes die Ehre einer so anschnlichen Menge beutscher Manner nicht berabsetzen. Man kann ber beste, ja ber weiseste Mensch
sein, und boch kein gutes Buch zu Stande bringen.
Mancher vortreffliche Mann erscheint uns erst ein
wenig einfältig, wenn er fur den Druck schreibt, wie
umgekehrt mancher erst bann beseelt zu werden scheint,
wenn er die Feder in die Hand nimmt.

Wir haben viele schlechte Bucher, wie in Revo Tutionen viele fcblechte Menschen an bie Spite fom men. Gie find fur einen Augenblick allmachtig, im nachsten fallen fie in ihr Nichts gurud. Seufzt ba Fromme, ber Pobel lacht. Burut ein Prophet, bet Saufe magt es, ibn zu verachten. Alle Bemubun gen, die Wahrheit, die Gerechtigfeit und ben guten Gefdmad zu vertheibigen, fcheitern an ber Unver schämtheit ber Modeschriftsteller. Wo recht viele Schlechte ausammen fommen, entsteht ein esprit de corps, der so heroisch ist, als galte es das Beiligfte. Man fann baruber reben, aber man foll fic nicht einbilden, ce anbern zu konnen. Man konn nur wie Tacitus die Schlechte Begenwart Schilbern, ohne fich anzumaßen, fie beffern zu wollen. Man barf nur die Beit abwarten. Schlechte Bucher baben ihre Sabreszeit, wie bas Ungeziefer. Sie kommen in Schwarmen, und find vernichtet, ebe man ce bent. Do ift die theologische Polemit des fiebzehnten Jahr bunderte geblieben? mo ift ber Geschmad bes achte

ebnten, wo ift Gottsched bingekommen? Die viele ausend schlechte Bucher find ben Weg alles Papiers scaangen, ober modern in Bibliotheken! Die unfris jen- halten nicht einmal fo lange wieder, weil bas papier felber schlecht ift, wie der Inhalt. Die Moben wechseln zwar nur, und Thorbeit und Gemeinmeit wiffen fich unter neuer Gestalt immer wieber jeltend zu machen; boch bie alten Gunder befommen icher ihren Lohn. Die Gegenwart buldet keinen Richter, aber die Bergangenheit findet immer ben terechteften. Selbst unfre Thoren fennen und verache ten die alten, ohne zu ahnen, daß es ihnen nicht Bermoge eines gludlichen Inbeffer achen wird. finkte ber menschlichen Natur nehmen wir uns aus dem literarischen Erbe ber Bergangenheit immer nur bas Beste, oder wenigstens das Bichtigste beraus. Unter brei guten Schriftstellern erhalt wenigstens einer erft in der Bufunft feine Apotheofe, und unter bundert schlichten, die in ber Gegenwart glangen, bringt immer nur einer fein bofes Beispiel auf die Nachwelt.

Es gibt schlechte Principien, die sich in der Listeratur aussprechen, und jede Partei balt die entgegengesetzte für schlecht. Aber jede hat die Besugniß, sich auszusprechen, und das schlechteste Princip kann noch auf geniale Weise und zum Glanze der Literatur vertheidigt werden. Gin ganzer Teusel ist noch

immer intereffanter, ale ein balber, matter, trivias ler Engel. Dicht schlechte Principien, fondern fcblechte Rrafte find Schuld am Berberben ber Literatur wie Des Lebens. Die Mittelmäßigfeit, die Geiftlofigfeit, bie Schwäche, die Aurcht vor dem Genie, der haß gegen die Große, die Unverschamtheit und die Unmagung bes literarifchen Pobels und die ftillschweit gende oder prablerifche Demagogie gegen bie edlern und boberen Geifter, fury die Gemeinheit ber Schriftsteller ift bie Erbfunde der Literatur. merkt haben die Menfchen die Grundfate erfett und an ihre Stelle fich geschoben, wie in ber frangbischen Revolution. Statt ber feindseligen Principien ber schiedner Parteien fampfen die Edlen und Schlechtm von allen Parteien. Es gibt wenig aute Bucher, aber bon jeder Partei, und ungablige schlechte wie ber von jeder. Babrend bie Maffen um ihre Grunds fate und Meinungen ganten, erbeben fich die menis nigen mabrhaft Gebilbeten immer nur gegen bie Bemeinbeit ber Maffen. Sie ehren iche Rraft, felbit die feindliche; nur die Salbbeit, Kalfcbeit, Uns macht ift ihr unversöhnlicher Reind.

Die Umstände tragen Bieles bei, daß eine so große Menge unberufener Autoren auftritt. Die Kunft ift profanirt worden. Man glaubt keiner Meisterschaft mehr zu bedürfen. Jeder achtet sich für eben so befugt zu schreiben, als zu reden. Die Geleht

samfeit der Rafte ift fo in's Abfurde gerathen , baß Die gesunde Bernunft ber Laien eine Revolution bas gegen erheben und einen leichten Sieg babontragen Platlich brachen aus ber Befe bes laiens volks Publicisten und Romanschreiber, als andere Marfeiller und Septembrifeurs, unter die alten aes lehrten Peruten, und auch die Poiffarden fehlten nicht. Bie batten die Beiber, bei benen ber gefunde Menschenver nd immer wie an ber Burgel balt. ihre Sentimens und naturlichen Erfahrungen nicht geltend machen follen, wie batten fie nicht mit ihren Talenten glangen wollen, ba bie Babn bes Rubms ihnen offen ftund. Go feben wir jett eine narrische Armee von Weibern und Kindern das Ballhaus zur literarischen Nationalversammlung machen, und bem beutschen Publikum Gefete geben.

Der Gelehrte schreibt, weil er weiser zu senn glaubt, als andere, und weil er die Schriftstellerei zu seinen Rechten und Pflichten zählt. Die Prosamen schreiben, weil sie sich für gescheiter und gesünder achten, als die Gelehrten, und weil sie, indem sie uns zur Natur zurücksühren wollen, zunächst ihre eigene für die rechte halten. Endlich ist es ein immer wiederkehrender Wahn der Einfältigen, der Eitlen und der Jugend, daß, was für sie selbst neu ist, auch für die ganze Welt neu seyn musse. Es entsstehen täglich neue wissenschaftliche Bücher, worin

auch nicht ein neuer Gedauke für die Welt ift, neu auch alle dem Autor gewesen seyn mogen. Beben Gebichten aber ift fast keine Rettung met Wenn ein Jungling liebt, meint er, die ganze Wiliebe zum erstenmal. Er macht Verfe und wahr niemand habe bergleichen noch gehort.

Die Schreibmuth der Naturalisten hat diejeni der Gelehrten keineswegs verdrängt, sondern nur no lebhafter angefacht. Die Universitäten achen es si zur Pflicht, zu schreiben, was die Presse verma und gelehrte Bücher bilden die Stufen, auf welch der Candidat in höhere Aemter schreitet. Wie kin merlich fristet sich manches gelehrte Journal, aber gilt die Ehre der Universität, und das ganze akl mische Volk wird besteuert. Wie sauer wird es meichen Neuling, ein Buch zusammen zu schreiben, al es gilt die Ehre und das Amt, und Noth bricht an den eisernen Schädel. Die Arbeiten sind aber al darnach, und man sieht ihnen alle die Mühe beren sie nicht werth sind.

Man beschäftigt sich je mehr und mehr, por lar zu schreiben, ber größern Masse bes Publiku alles Rügliche und Belehrende mitzutheilen, was i Fremben oder durch die Gelehrsamkeit gewonnen wielbst die strengken Bissenschaften werden so zu reitet, daß auch der Ungebildete einen Geschmack von bekommt. Es erscheinen: Mythologien für ?

nen, populare Vorlesungen über die Astronomie, jausapotheken und Selbstärzte, Weltgeschichten für ie Jugend, die Weltweisheit in einer Ruß, und ne Theologie in acht Banden oder Stunden der Ansacht und dergleichen. Wie zu des Heilands Geburt jält man einen allgemeinen Kindermarkt, und alle Buchhändlerbuden hängen voll Schriften für die (elesiante) Welt, das Bolk, die (gebildeten) Stände, nie Damen, die (beutschen) Frauen, das (reifere) Alter, die (zartere, liebe) Jugend, Sohne und Tocher er ebler Herkunft, Bürger und Landmann, für Jesermann, für allerlei Leser, kurz für so viele, als der Buchhändler zusammentrommeln kann.

An und für sich ist das Bestreben, sasslich zu chreiben und die ungebildete Mitwelt zu belehren, ben so lobenswürdig, als die gelehrte Bornehmigeit, die mit ihrer Hieroglyphensprache prahlt, und wilz darauf ist, daß der große Hause sie nicht versieht, verworsen werden muß. Auch die wenige Strenge, mit welcher wissenschaftliche Gegenstände m populären Bortrag abgehandelt zu werden pflegen und der sabe Ton, der sich dabei einschleicht, läßt ich zum Theil durch das Publikum entschuldigen, und dessen Kassungskräften der Autor sich richten nuß, wenn er gehört und verkanden werden will. Indes läßt sich nicht verkennen, daß es doch nur vieder die vielen unberusenen Autoren sind, die auch

bier bas meifte verberben. Auch ber feichtefte Ropf maßt fich an, fur's Bolf ju fchreiben, mabrent er fich ichamen murbe, fur die Gelehrten zu ichreiben. Das Bolf balt jeder für gut genug, ein Auditorium abzugeben, und fur fcblecht genug, um ihm auch - bas Albernfte vorzutragen. Dichte erscheint fo leicht, ale fur bas Bolf ju fchreiben, benn je weniger man Runft anwendet, besto eber wird man verstanden; je mehr man fich geben laft, je gemeiner und all täglicher man fchreibt, besto mehr harmonirt man mit ber Maffe ber Lefer. Je-tiefer man zu ber Bo fcbranftbeit. Brutglitat, ben Borurtbeilen und ben unwurdigen Reigungen ber Menge binabsteigt, besto mehr schmeichelt man ihr, und mird bon ibr ge fcmeidelt. Fur bas Bolf fcblecht ju fcbreiben, ift baber ben Schlechten Schriftstellern leicht und ersprieße lich, baber es auch bis jum Frevel getrieben wird. Rur bas Bolf aber aut zu ichreiben, ift ficher etwas febr Schwieriges und barum geschieht es fo felten. Will man die Maffe beffern und bercheln, fo lauft man Gefahr, ihr zu miffallen. Will man fie uber bobere Dinge belchren, fo ift es bochft fcwierig, ben rechten Zon zu treffen. Dan hat entweder zu einfeitig ben Gegenstand bor Mugen, und fpricht barüber ju gelehrt und unverftandlich, ober man berudfich tigt eben fo einseitig die Menge und entweißt ben Gegenstand burch einen allzutrivialen, oft burlesten Bortrag. Die Schriftsteller fehlen hierin so oft, als - vie Prediger.

Indeß fangt sich an aus dem Chaos der bloß mis Spekulation gedruckten Bucher manches Gute zu ntwickeln. Indem man überall Bedürsniffe aufibbert oder künstlich erzeugt, um denselben mit neuen Büchern entgegen zu kommen, muß man endlich nasürlicherweise die wahren Bedürsniffe entdeden, und veren Befriedigung muß auch unter allen Umständen ür die Büchermacher die lukratiffte senn. Dahin gesören nun zunächst die beispiellos wohlseilen Ausgaben der ausgezeichnetsten Literaturwerke, die pugleich dem Publikum den Bortheil gewähren, sich mit wenig Kosten das Trefflichste der Literatur anspieignen, und dem Berleger, sich trotz der Wohlseils heit seiner Preise, durch den ungeheuern Zudrang der Käuser zu bereichern.

Dahin gehoren ferner die Encyclopadien, Conversationslexicons, Taschenbibliotheken, Resumés. Benn sie auch größtentheils noch an Oberstächlichkeit eiben, so bereiten sie doch bessern Werken derselben Gattung den Weg, und wer mochte leugnen, as durch solche wohlseile Sammelwerke mannigsaliges Wissen in allen Ständen verbreitet wird. Das ionversationslexikon von Brockhaus z. B. läßt manzies zu wünschen übrig, und ist bald da zu kurz, alb da zu lang, allein indem es in Aller Handen ist,

ftreut es eine unendliche Menge von Renntniffen i ben Mittelklaffen aus.

Bor allem aber ift es die periodische Lite

ratur, bie bem Bedurfniß ichneller Ueberficht ent gegenkommt. Ohne fie wurde- bie Buchermeffe nu einer ungeheuern Stadt gleichen, die boll Baufe aber ohne Straffen und freie Plate mare. Mai fann nun leicht bemerken, baß ben Deutschen je lan aer ie enaer in ihren Saufern wird, daß fie baufige als fonft den Markt befuchen, daß die Privatbiblio theken ab, die Lefezirkel, Mufcen : und Raffechaus Icfer aber gunehmen. Indeß find wir Deutsche nod weit entfernt von dem großgrtigen Umtrieb ber eng lifchen und frangbfifchen Zeitungen. Unfere politisch Zerstückelung, die vielen kleinen Staaten und Stadt mit ihren Lokalintereffen und Lokalblattern murber Diesen großen Verkehr auch dann noch verkleinern wenn nicht die einzige Ginheit, die wir haben, di bes Prefgwangs, ibn überall abschnifte, mo ihm etw Die Rlugel machfen follten. Unfere politischen Zeitun gen leben, wenn fie fervil find, einen ewigen Tot und fterben, wenn fie liberal find, ein emiges Leber Die übrigen in allen Birkeln Deutschlands zerftreute Journale theilen fich in akademische bemooste Litere turzeitungen einzelner Universitäten und in belletr ftifde Blatter, die größtentheils nur auf weibliche & fer berechnet find. Wir reben bavon bei ben einzelnen gachern.

Wie überhanpt der politische Druck in Dentschland die banausische Bersessenkeit, die Schlasmützenweisheit, und dei sonstiger Thatenlosigkeit das handwerksmäßige Büchermachen begünstigt hat, so ist aus dem nämlichen Grunde durch die Censur der Geist der Literatur verdorben, das Gute ist unterdrückt, das Schlechte besordert worden. Im Schatten bleibt manche Blume verschlossen, aber die Pilze schießen üppig auf. Indes erstreckt sich der Preszwang doch nur auf gewisse Zweige der Literatur, und in andern, diekein Sensor beschneidet, wird nicht weniger gesündigt. Wan kann nur sagen, daß der Preszwang den Geist der Nation überhaupt verdumpft, indem er einzelne Neußerungen desselben unterdrückt, wie der ganze Körver krank wird, wenn ein Glied gelähmt ist.

Die Gewalt, welche die Schrift über die Meisnungen übt, und der Einfluß der Meinung auf die Handlungen machen die Literatur zu einem wichtigen Gegenstande der Politik, Sofern jeder Staat ein Recht seiner Existenz auspricht und somit nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Selbsters haltung sich zuerkennt, muß er nothwendig dafür sorgen, daß die Literatur keine Meinungen verbreite, welche jener Existenz gefährlich werden konnen, und dieß sucht er vermittelst der Censur zu erreichen.

Db aber jener 3med, ben bas Staatsrecht heiligt, bem allgemeinen Menschenrechte nicht widerspreche, ob er beshalb erreicht werden konne, und ob jenes Mittel, die Censur, bas rechte Mittel scy, bas sind andere Fragen.

Der Mensch bat ein ursprunglisches Recht ber Mittheilung. Aus der Mittheilung entspringt alle Cultur, und bie Cultur ift ber bochfte 3med ber Menschheit. Berbietet ein Staat die Mittbeilung, fo hemmt er die Cultur. Batte ber erfte Staat ur fprunglich zugleich das Recht und die Rraft gehabt, Mittheilungen feiner Burger zu verbieten, fo murde alle Cultur unmöglich gewesen fenn und wir wurden noch auf ber erften Stufe fteben. Wir baben aber fcon eine Menge Stufen zurudaelegt, und wodurch? Entweber baburch, baß ber Staat jene Mittheilungen nicht gebemint bat, ober baburch, baf bas Dienichenrecht über bas Staaterecht geffegt, und in Ro volutionen die ftrengen Staaten vertilgt und freiere neugeschaffen hat.

Man soll das Recht nicht aus der Macht, sondern die Macht aus dem Recht herleiten. Die Macht hat aber so wenig das Recht zur Baumschänderei und zum Kindermord, als zur Censur. Ift es wöhl möglich, eine der Preffreiheit vorbeugende Censur, überhaupt eine polizeiliche Maßregel, durch welche man kunftigen Uebeln vorbeugt, mit der Freiheit und

bem Bohl Aller so in Ginklang zu bringen, als bie gerichtlichen Magregeln, burch welche man begangene Ucbelthaten bestraft? Ift die Gesellschaft schon auf bie richterliche Gewalt eiferfüchtig, wie viel mehr muß sie es nicht auf jene vorbengende Gewalt fenn. bie furdytbarer noch als ein Fehmgericht, nicht nur im Berborgenen, fondern fogar noch bor ber That richten foll? Es ift bekannt, bag die einzige Barantie einer gerechten Rechtspflege beren Deffentlichfeit ift. Die Cenfur bedarf einer wenigstens eben fo fichern Garantie, aber Deffentlichkeit ift mit ihrer Matur unvereinbar. Sie foll ja gerade das Deffents lichwerden gewiffer Gedanken verhindern. nun cenfirt werden, ohne daß fich Willführ und Ungerechtigkeit einschleschen? Bei ber ungeheuren Dannigfaltigfeit moglicher Gedanken = und Ausbrucksweis fen läßt fich eine feste Norm für deren Billigung ober Migbilligung nicht finden; man kann ben Cenforen keinen bestimmten Dagftab in die Sande geben, man muß das Urtheil ihnen felbst überlaffen, wie bor Bericht den Geschwornen. Aber über die Beschwornen führt das Volk die Controlle. fie über die im Dunkeln berbammenden Cenforen?

Ein strenges Prefigesch, das jeden schon volls brachten Prefifrevel bestraft, scheint vollkommen zur Sicherung des deffentlichen Wohles hinzureichen, so lange die Macht überhaupt dem Recht untergeordnet iff. Sobald aber einmal eine überwiegende M bas Recht sich unterordnet, so wird sie auch im censiren. Das liegt in ber Natur ber Dinge. wechselte in Frankreich die bemokratische Censur mit der monarchischen, so kehrte die Censur im mit der Gewalt, und zwar mit jeder zuruck.

Der hauptgewinn, ber aus ber volligen P freiheit hervorgeht, ift bie Entwaffnung ber Preffr beit. Diese Frechbeit ift nur in bem Maag mac und gefährlich, in bem fie ungewöhnlich fuhn gewagt erscheint. Sie verliert alle Wichtigkeit, fol fie gemein wird. Dieg beweist England feit lar Beit. Dort ficht man die giftigften Ausfalle Preffe fur nichts mehr an, als fur bas, mas find, fur unmächtige Versuche ber geschlagenen ! noritat. Man wundert fich nicht mehr b uber, bas ift bas Bebeininig ber Preffreiheit. C alltägliche Ruhnheit ift nichts Ruhnes mehr, fond nur noch etwas Alltägliches. Die Preglizeng n verboten fenn, wenn fle den Reig des Berbote haben foll. Ein erlaubter Frevel ift fein Frevel mi Scaen Vitt murben viele hundert Schmabschrif und Karrifaturen ausgegeben, ohne baß fein gro Ruf nur im mindeften baburch gelitten batte. ! uns wird man fich mahrscheinlich noch hundert Sa lang mundern über RoBebuce Barth mit ber eiferi Stirne, mabrent folche Schandschriften in Paris :

london icon übermorgen vergeffen find. murbe einer, ben Robebne in jener Schrift verfpottete, barüber mahnfinnig; in Paris und London murbe er darüber nur gelächelt haben. Der Unterschied licat blog in ber Angewohnung. Gewiß aber gibt es fein befferes Mittel, die Berlaumdung, ben Saf. ben Reid zu überwinden, als wenn man ibm vergonnt, fich offentlich zu profituiren, fich auszuschreien. Die Preffreiheit ift die Sonne, die dem Bift, bas ihren Strahlen ansacfest mirb, feine Rraft allmählig entzieht, mahrend es im Dunkeln biefelbe beibehalt, um fie gelegentlich zu außern. Die Dregfreiheit ift freie Luft, worin ber Dampf verfliegt, mabrend er in einen engen Raum gepregt, eine gerftdtende Gewalt erhalt. Das frangofifche Ministerium hat gewiß unflug gehandelt, die Preffe, die fich burch ihre Krechbeit so verächtlich zu machen und abzus nugen anfing, auf's neue jur Martyrerin ju machen. Bas die Cenfur uns raubt, ift weniger ju bebauern, ale mas fie une bringt. Daß fie bie Wahr-

dauern, als was sie uns bringt. Daß sie die Wahrs beit zuweilen unterbrückt, ist schlimm, aber noch schlimmer, daß sie Unwahrheit und Halbheit hervorstuft. Sie hat ohne Zweifel einigen Antheil an der den Phantasterei, die das praktische Leben flieht, und noch mehr an den schielenden Urtheilen, die nasmentlich in der politischen Literatur überall vernommen werden. Das Schwärmen ist uns erlaubt, vors

analich in einer unverständlichen philosophischen Eprache, aber auf die praftische Unwendung unserer Theorien burfen wir nicht benten, auch wenn wir Mancher, ber bie Bahrheit fagen will, bullt fie absichtlich in Rebel ein, burch Die ein go wohnlicher Cenfor, aber auch bas gewöhnliche Dublifum nicht hindurchsicht. Auf ber andern Scite be fleißigen fich die Praktiker bee nuchteruften empirischen Schlendrians, und huten fich wohl, auf die beffere Theorie Rudficht zu nehmen, und die Faulheit wird burch eine politische Rudficht beschonigt. gibt es eine Menge Schriftsteller, die bicht unter ber politischen Schneelinie nur ju einem fruppelhaften Wachsthum kommen, die, ohne perfid zu fenn, boch auch nicht ehrlich find, ohne zu lugen boch auch bie Wahrheit nicht zu verfündigen magen und in eis ner erbarmlichen Salbheit es zugleich dem Zeitgeift und ber Cenfur recht machen wollen. Ihr Element ift überhaupt die Salbheit, und fie fuhlen fich in cie ner Zeit, wie die unfrige, fo recht zu Saufe. Co febr fie fich auch in Tiraden gegen die Cenfur er Schopfen, ift fie ihnen boch fo bequem, als ben Ul tras. Sie setzen sich altflug auf den Stuhl und geben ihr Drafel von fich, mit den Kingern auf ber Rase ein geheinmißvolles Silentium gebietend, wenn es an eine Wahrheit fommt, jedes Etwas als gu biel abweisend, und jedes Nichts als wenigstens Et was beschönigend. Reute, die in einer bewegten Zeit nicht ben Mund aufthun wurden, plaudern sich jett satt. Setzt erholen sie sich von ihrem langen Schweisgen. Sie verhehlen freilich auch nicht, daß sie ein wenig seicht schreiben, aber sie flustern uns pfiffig zu, das geschehe mit Absicht, man muffe leife auftreten, nur wenig zu verstehen geben, im hintergrund, da stede noch viel.

Reben dieser faden Salbheit berer, die überhaupt noch von großen und ernsten Dingen zu sprechen unternehmen, macht fich aber eine noch weit schlimmere Behaglichkeit ber gang gemeinen literarischen Philister breit, denn die Beariffe Baterland, Ehre, denen alles Große fremd geworden ift, die fich die Schlafmute der Kamilien-Sentimentalitat bis tief über die Ohren gieben und guffer dem Saufe nichts kennen, als bas Theater und die bas Personal beffelben betreffenden Matichereien. Beinabe unfere gange Unterhaltungs. literatur ift auf diese alucklichen Phaaken berechnet, die ba effen, trinken, schlafen und einen kleinen Roman fpielen, Schlechterbings aber bom großen Staatsleben, von der Weltgeschichte, von der Bolfer Schande und Ehre feine Notig nehmen. Rann aber eine Nation tiefer finken, ale wenn fich in ihr ein fo ans febuliches Qublifum findet, bas durchaus weibisch und kindisch ift, und fich furchtet, ober gan nicht

einmal barauf fallt, von etwas zu reben, mas bie Seele bes Mannes erhebt?

In diesem Sinne glaube ich vollkommen, daß die Preffreiheit zu unfrer geistigen Emancipation schlechterbings unentbehrlich ist. Mur sie kann, indem sie mannlicheren Geistern sich auszusprechen erlaubt, jene Weiber und Kinder und hämmlinge schweigen machen und die deutsche Literatur aus dem Sumpst ziehen, in den sie jest versunken ist.

Uebrigens laffen sich nicht alle Geister entmannen. Die Censur, selbst wenn sie mit der größten Aprannei gepaart ist, kann boch den tiefen Athemzug des Lebens, die geistige Respiration nicht hemmen. Wenn man einem Bogel auch den Schnabel fest zus bindet und die Flügel bricht, so kann er noch durch die offnen Knochen athmen und leben.

Die Wahrheit kommt nicht abhanden, wenn man auch nicht auf jeder Straße drüber fallen kann. Sie wurzelt desto fester im Gemuthe, je weniger man sie von sich geben und sich an ihr heißer schreien kann. Eine Nation, der man den Preszwang aus erlegt, ist gewöhnlich gebildet genug, um denken zu können, was sie nicht sagen darf. Es ist gewiß, daß neue Verschärfungen des Preszwangs, neue geistige Interdikte, wenn sie ja eintreten, so wenig fruchten werden, als die bisherigen. Es gibt nur eine Zaubersormel, welche die Geister bindet. Sie heißt: Freiheit

ind Recht! Wer biefe Kormel vergißt, mag bie Beifter mit Stricken und Gifen binden, er mirb fie boch nicht binden; er mag fie lebendig begraben und Ralf über fie ichutten Jahre lang, plotglich wandeln bie Beifter wieder frei über bem Grabe und fpotten feiner. Oft aber geschieht es, baß fatt ber guten Beifter, die man ausgetrieben bat, uneingelaben bie bofen kommen. Wer mit ben auten Geiftern nicht bat Krieden schließen wollen, der muß oft wider seis nen Willen Rrieg führen mit ben bofen, die gorngrimmig ben Exorciften verberben. Die reine temperirte Luft ber Kreiheit ift allen gefund, und bas wahre Element ber Rube und Ordnung; nur bie drudenbe Schmale bes Geisterzwangs erzeugt jene Bolfergewitter, die mit zermalmenden Donnern baberfahren. Oft marktet man mit maßiggefinnten Doftrinaren um ein Kornchen, wo nachher die Unarhisten mit Scheffeln meffen. Geredet muß werden Man sche mobl an, wer rede, daß nicht, wenn bie Einen verstummen, Andere beginnen, beren Rebe ift wie des Lowen Brullen und . des Meeres Branbung. Marum lief Larquinius die erften feche Buber ber Sphille verbrennen? Es mar Glud barin verfündet. Ihm blieben nur die drei letten, die nichte ale Unglud meiffagten.

Daß die beutsche Nation trot ber Censur zu denken niffe, hat sie bewährt. Gine Zeitlang schien es, Menzele Literatur. 1.

baß sie, was sie bente, auch sagen wolle. Im Jahr 1831 machte sich ein lebhafter Aufschwung der Wresse bemerklich.

Sogar obne Preffreibeit, fogar in den beengens ben Reffeln ber Cenfur bat ber offentliche Beift in ber gegenwärtigen curopaischen Rrife schon mobilbas tig auf unfere Literatur eingewirkt. Man lefe mit unpartheilschem Auge Die gablreichen, immer neu entftandenen politifchen Journale, und man muß au fteben, baf fie theils burch bie Begenstande, Die bar in besprochen werden, theils burch ben Beift, womit Diefe Gegenstände behandelt find, fich ungemein por theilbaft por ben Journalen ber fruberen Jahre aud geichnen. Bergleicht man ben Geift ber beutigen politischen Journalistik Deutschlands mit bem Beift, ber von 1813 bis 1819 berrichte, fo muß man bo kennen, daß wir von den damaligen Traumereim und Ausschweifungen gurudgefehrt find, und bag et fich jest nicht mehr um leere Theorien und roman tifche Phantaffen bandelt, fondern um Erfahrungs fate und positive Rechte, um bestimmte lokale Be burfniffe. Ueberblicht man bie große Bahl fachfunbie und geiftreich gefchriebener Auffate, die taglich in ben verschiedenen beutschen Blattern erscheinen, fe tann man fich nicht verhehlen, baf bie politische Bilbung ichon tief in die Maffen eingedrungen ift, und daß fic nicht mehr bei einzelnen Kornphaen bei Literatur wohnt, deren Mancher fich vielmehr vor bem offentlichen Geift der Maffen beschämt gurude, giehen muß.

Bir haben in unfern Ueberfichten ber Literatur regelmäßig ben Weg ber Beifter verfolgt, und fo oft wir den außerordentlichen Rleiß und die gludlichen Kortidritte ber bistorischen und naturmiffenschaftlichen Studien controlirt und gepriefen haben, eben fo oft baben wir uns auch über den Migbrauch und bie Entwurdigung ber Philosophie. Theologie, Staate, und Rechtswiffenfchaft und Poefie, turg aller ber Literaturzweige beklagen muffen, bei welchen Die Billfubr bes Berftandes und ber Phautafte meniger eingeschrankt ift. Auf Diefe Literaturzweige bat ber Cenfurzwang, bat ber geistige Druck ber Beit labmend und negativ eingewirkt, und es ift eine Thatfache, daß keine frubere Periode unferer beutschen Literatur je fo viel Schlechtes, des menschlichen Geiftes Uns wurdiaes bervorgebracht bat, ale die lette Periode feit ben Rarlebader Beschluffen. Wohl Jedem ift biese oder jene lugenhafte Theoric aufgestoßen, da aber ber Bucher gar ju viele find und nicht Jeber fie controliet, fo konnen wohl nur die Wenigen, die gleich und die Literatur immer in der Ueberficht bebalten haben, ben gangen Umfang von Schlechtigkeit ermeffen, ber aus bem Censurzwang hervorgegangen ift. Es mare vielleicht zu verschmerzen, bag manches

aute Buch unter folden Aufpicien nicht erschienen ift, aber bas ift taum zu verschmerzen, baß so viele Schlechte fatt ber guten erschienen find. Wer noch ameifelt, ber gebe nur die Berte ber letten 17 Sabre burch, ober werfe einen Blud rudwarts und vere gleiche. Die oft mußten wir bemerken, wie bie früher ftete unabbangige, ja faft immer liberale bentiche Philosophie in den zulett herrschend gewore benen Syftemen mit; ber politischen Macht ftart ge Wie oft mußten wir feben, wie liebangelt bat. bie Theologen, fonft ihres bobern Berufes mehr fich bewußt, in neuerer Beit auf beiben Seiten bet Bewalt dienstbar geworden, die Rationalisten und Rreidenker, indem fie die Rirche gang in die Sand ber Staatsgewalt gegeben, Die Pictiften, indem fit ben Ginn far bas Weltliche und fur Die weltliche Kreibeit inebesondere bekampft, und die Mustiker, indem fie fich in die Finfterniffe ber alten Sierarchie und des Mesuitismus verschanzt baben. mußten wir feben, wie die Staats und Rechtslehre mit ben fervilen Philosophen im Bunde bie emph rendsten Lehren gepredigt, wie Saller, Sugo, Schmalz Sarke 2c. jede Bernunft und Menschlichkeit aus ben Recht verbannt baben, und die bobnlachelnden Ber theidiger des Despotismus, ber Monopole, ber Pri vilegien, ber Sclaverei und Leibeigenschaft gewesei find. Die oft mußten wir fogar bei ben fonft fi unschuldigen Dichtern die Hinneigung zur servilsten Gesinnung rügen. Es gibt keine Art von servilem Janatismus und von serviler Sentimentalität, die nicht in den letzten zehn Jahren in Deutschlands Liseratur sich breit gemacht hätte, und dieser Servisienus hat nicht mehr den naiven Charakter früherer keiten, das Gepräge der alterthümlichen Gewohnheisen und Formen; er war vielmehr absichtlich lügensaft, gegen die bessere Ueberzeugung ausgesprochen, ihd wassnete sich mit allen Kunsten der Sophistis mid der poetischen Beschänigung gegen den untersrückten bessern Geist. Wir können in dieser Leichensed der Restaurationsperiode nichts mildern.

Bis zu welchem Grade von Irthum, Luge, lebermuth und Selbsibessedung wurden unfre Schriftseller gekommen senn, wenn nicht das ewige Gesahl für Wahrheit und Recht von unten her im Bolk chy geregt hatte. Diese Reaktion ist von einem fristen Lebenshauch begleitet, der die giftigen Miassien der stehenden Literatur verjagt. Wir hoffen, sie verden nicht wiederkehren. Sollten aber, in Folge er europäischen Verwicklungen, kriegerische Stürme urch unser Vaterland toben und auf eine Zeit auch em Gedeihen der unbesteckten Musen hinderlich wersen, so hoffen wir doch auf die Wiederkehr des schoften Tages, der uns das Glück und die schonen

Kunfte eines nicht mehr trügerisch den heimlich Rrieg dedenden, sondern eines wahren und aufric tigen Friedens bringen wird, mit einem Wort, eine Friedens der Freiheit, nicht eines Friedens de Knechtschaft,

## Religion.

Der religibsen Literatur gebuhrt ber alte geheisigte Borrang. Die gottlichen Dinge werden billig iber alle menschlichen gesetzt. Dem heiligen Gegenstande bleibt seine Burbe, selbst wenn er unwurdiger behandelt erschiene, als der profane. Sollten wir mehr Geist für die weltlichen Wissenschaften und kunfte auswenden, als für die Religion, so bliebe die letztere nichtsdessoweniger der hochste Gegenstand geistiger Bestrebungen.

Religionist ber ben Menschen eingepflanzte Trieb, ein höchstes Wesen anzuerkennen. Die Joee bes höchssten Wessens an sich ist die eine und gleiche in allen Menschen, himmlischen Ursprungs und unabhängig von irdischen Modisicationen. Die Art und Weise iedoch, wie die Menschen diese Joee in sich erkennen, ausbilden und darstellen, ist so verschieden, wie die Menschen selbst, und fällt unter die Bedingung alles Irdischen, ist einem Gegensatz und einer Entwicklung unterworfen.

Man fpricht fast nur bon bem Ginfluß, welchen bie Religion auf die Menschen haben soll, und be

benkt zu wenig den Einfluß, welchen umgekehrt ! Menschen auf die Religion wirklich haben. Die Iligion ist wie das Sonnenlicht etwas durchaus Eisaches, aber es werden mannigfache Religionen dans, indem die Menschen sie sehr eigenthumlich us sehr verschieden auffassen, so wie das einfache Lie von irdischen Gegenständen aufgesogen, sich in vi Farben bricht. Sehen wir nun einmal von der rigibsen Soune ab, und blicken rückwärts auf Landschaft, die von ihr beleuchtet wird, auf t große Panorama der Bolker, die den bunten Farbschmuck ihrer Religionen vor uns ausbreiten, kann dieß vielleicht dazu dienen, uns eine recht lafte Empfindung von allgemeiner Tolera einzusschöfen.

Wenn man die wechselseitige Verdammung i altern Zeiten und die unlautere Duldung der uns betrachtet, wenn man sieht, wie offen oder heiml jede Religionsparthei die andere verwünscht und i allein für die einzig rechte halt, so darf man i allerdings nicht darüber beschweren, daß die Regionsspötter diesen Widerspruch lächerlich mach Die religiöse Ausschlichlichlichkeit ist immer lächerli wenn nicht noch etwas schlimmeres. Wozu and kann sie führen, als entweder zu einem endlo Religionskriege, oder zu dem Siege einer Parts und der letztere ware noch weit mehr zu beklage

He ber erftere, weil die Ginseitigkeit ihre Berrschaft mmer nur auf Gewalt und Unnatur grundet. Belche Religion ift fo vollkommen, daß fie jedem himmelsirich, ieber Nation, jeder Culturftufe, jedem Temerament anpaste? Man balt zwar mit Recht bie priftliche Religion fur Dicfes Ibeal, aber Die Berache, diefes Ideal ju verwirklichen, miderfprechen d bekanntlich auf fo mannigfache Weise, ale es verhiedene driffliche Setten gibt, und diefe verdams gen fich unter einander mehr als je altere Religionsarteien gethan, und treiben den Grundsat der Musblieflichkeit bis gur außerften, fruber unbefannten Strenge. Bas ware nun wohl mehr zu beklagen. wenn ber Rampf Diefer driftlichen Seften endlos fortwutbete, ober wenn eine biefer Seften ben Siea davontruae?

Es bleibt aber noch ein britter Ausweg übrig, die Verfohnung, und unter dieser versteh ich mit nichten die prahlhafte Duldung unfrer Zeit, sondern die innige und rückbaltlose Anerkennung alles Guten aller Religionen, den Einklang aller achten religibsen Idne. Da die Menschen von Natur aus verschieden sind und diese ursprünglichen climatischen, nationellen und physio psychologischen Unterschiede immer bleiben werden, so läßt sich zwar nicht erwarten, daß die ganze Menscheit, oder ein Bolk jemals jene vollsommene Harmonie des Religiosen in sich hers

porrufen werde; indeß ift nicht abzuseben, marum Die Menschen nicht wenigstens endlich au einer flaren Erfenntnif ihrer Ginseitigfeit tommen, und bemau folge die Ausschlieflichkeit aufgeben und fich, jealider mit feiner Stimme, ber allgemeinen Barmonie bienend unterordnen follten? Es ift gewiß, daß sich die Ro ligiofitat bes einen Bolfes ober Individuums immer mehr auf eine finuliche ober phantaftische Wift in ber afthetischen Schopfung religibser Symboli, Minthen und Ideale, die des andern nicht auf eine fittliche Beife im Billen und in Sandlungen, Die noch eines andern mehr auf eine gematblicht Beife in Gefühlen, Begeifterungen und Entjudungen und die wieder eines andern mehr auf eine berftan bige Beife im Denken über bas Gottliche und in religibsen Spftemen aussprechen wird; warum aber follte jeder, der einfeitig ber einen Richtung folat, nothwendig die übrigen Richtungen leugnen ober verdammen muffen? warum follte es nicht endlich babin tommen, bag einer bie Religiositat bes andern nicht bloß dulbete, fondern mit Ueberzeugung aner kennte, fo wie einst auf einer anbern Stufe religibser Bilbung, im unchriftlichen Alterthum, jeder amar einer Lieblingegottheit buldigte, aber beghalb boch Die andern Gottheiten nicht verläugnete? Ber burch porherrichende Denkfraft angetrieben wird, bas Gibtte liche in ben Ticfen bes Berftandes zu ergrubeln

Ite augleich anerkennen, baf in ber menichlichen eele noch andere Reigungen und Rrafte fcblummern. e nicht weniger fabig find, fich bem Gotslichen zu iberu, wenn auch auf andern Wegen, und er follte icht mehr fo hochmuthig auf bie berabfeben, Die on der Willensfraft oder von dem aftthetischen Sinne ber von dem abermachtigen Gefühl getrieben fich eniger burch religibfe Gebanken ale burch religibfe andlungen. Borftellungen und Entzuckungen ausichnen. Und fo umgekehrt. Der finnliche Italiener. r die erhabensten religibsen Ideale in seiner bildenin Runft und Rirchenmufit auf bem afthetischen Bege erreicht bat. sollte nicht den denkenden Theos when, nicht den strengen Morglisten, nicht ben bmarmerischen Victiften verachten. Der Moralift inwiederum follte neben feiner überwiegenden Bil neffarte auch die Rochte bee freien Dentens. bes fibetischen Sinnes und des frommen Gefühles aus tkennen, und ber Schwarmer endlich follte allen einen religibsen Entzudungen fich überlaffen burfen, bne beffhalb die Gebanken und ben Billen abtobten nd alles Meußere and Sinnliche als weltlichen Tand erbammen zu wollen.

Es ift gewiß der größte Irrthum aller Religionsarteien, daß fie die Ausschließlichkeit gleichsam als in nothwendiges Postulat der Bernunft anuehmen, nd nicht im mindeften zweifeln, ce konne nur eine

Religion bie wahre, und biefe einzige konne nur t ibrige fenn. Die Wahrheit ift im Gegentbeil, ba feine religible Unficht die andere ausschließt, sonder umackehrt fie felbit vorausfett und erfordert, mei febe får fich bon einem richtigen, aber nur einseitige Standpunkt ausgeht. Man muß fie alle vereinigen mas ber einen fehlt, burch die andere ergangen, mai bie eine übertreibt, burch die andere mäßigen, wa die eine laugnet, durch die andere beweisen, und fi alle wie verschiebene mufikalische Ione burch bei Einklang reinigen und verftarten, indem ihre Do notonie wie ihr Difflaut aufgehoben wird. Ge tan nicht die Absicht Gottes fenn, nur eine diefer Stim men eintonig porwalten und die andere verstummen noch weniger, fie alle eine fortwährende Diffonan aushalten zu laffen; vielmehr follen fie alle in eine unermeglichen Ruge, im Symnus der gangen Menid beit, fich barmonisch in einander schließen.

Ich bin burch die Betrachtung der Geschicht sowohl, als durch die Prufung der allen historische Erscheinungen ursprunglich zu Grunde liegenden See lenkrafte des Menschen zu der innigen und uner schütterlichen Ueberzeugung gelangt, daß es im reli gibsen Sinne keine absolute Einheit, sondern nu gleichsam eine Confdderation, oder um in dem hie so genau passenden und richtigen musikalischen Bild zu bleiben, nur einen harmonischen Einklang ver

schiedener Stimmen geben kann, und daß ber Ente widlungsweg ber Menschheit wirklich auf biese und auf keine andere Ginheit hinzielt. Die Farben tresten nur nach einander hervor, um endlich im Regensbogen ihren schönen Bund zu schließen.

Die Geschichte faltet aus einander, was in des Menschen Scele wie im Keime schlummert. Es ist einerlei, ob man von der historischen Erscheinung zustädblickt auf die psychologische Ursache, oder umgestehrt. Man muß auf beiden Wegen immer zu densselben Resultaten gelangen, denn Geschichte und Psychologisches bestätigen sich wechselseitig, und ce gibt kein psychologisches Phanomen, das nicht der Grund eines geschichtlichen, kein geschichtliches, das nicht die Folge eines psychologischen wäre.

Die Geele ist das innere Paradies, aus dem die dier heiligen Strome fließen in die Welt. Der erste Quellbrunn ist in den Sinnen aufgethan, im Wilslen der zweite, im Gefühl der dritte, und der dierte im Gedanken. Aus dem ersten fließen alle asthetischen, aus dem zweiten alle ethischen, aus dem dritten alle pathetischen, aus dem vierten alle intelslettuellen Erscheinungen des Lebens her, und das Religibse theilen alle mit einander. Im Religibsen uchmen sie ihren gemeinschaftlichen Ursprung, zum Religibsen siren fie wieder hin auf allen Wegen. Das Göttliche offenbart sich dem Sinn, wie dem

Willen, dem Gemuthe, wie dem Verstande, es erscheint im sichtbaren Bilbe, wie in den Handlungen, in den Gefühlen, wie in den Gedanken. Es sind die vier Elemente der menschlichen Seele, in deren Fair bung der göttliche Lichtsfrahl gebrochen wird. Wie es kein Licht gibt, außer in einer Farbe, so gibt es nichts Religidses außer in suntichen Anschauungen, in sttlichen Handlungen, in Gefühlen des Herzens und Gedanken des Verstandes.

Des Menschen Scele ift aber fo beschaffen, baß barin immer nur eine jener Elemente über bas an-Dere vorherricht, und die Ausgleichung wird nur in ber harmonie aller biefer einscitia beschaffenen See Ien gefunden. Man nennt diefe einfeitige Beschaffen beit ber Seele bas Temperament, und es gibt mit bin vier Temperamente, je nachdem eines jener vier Urelemente in der Scele vorberricht. Im fanguinig ichen Temperament berricht ber Ginn vor. im 'chos lerischen der Willen, im melancholischen bas Gefühl, im phleamatifchen ber Berffaub. Diese Temperas mente find an die Judividuen vertheilt und bilden nach Geschlecht, Alter, Bolkestamm und Rlima gange Gattungen. Sie find ein Erbe, bas ber Meufch von ber Ratur empfangt und bas er nie veraußern fann. Das Temperament bestimmt unabauderlich den Charafter und alle Meußerungen des Menschen. In ihm ergießt fich vorherrschend einer jener vier oben ges

wannten Lebensströme. Alle Lebensäußerungen bes Renschen zeugen baber auch von diesem Urquell und in allen Erscheinungen der Geschichte prägen die Lemperamente sich ans, jegliches sich nach seiner Urt. Wie dies insbesondere bei allen religiösen Erscheinungen der Fall ist, wollen wir jetzt näher bestachten.

Das sanguinische Temperament hat eine vorserrschende Richtung zum Sinnlichen, und zwar nehr passiv im Genuß sinnlicher Eindrücke, oder nehr activ in der Schöpfung der Phantasic. Daher nehr activ in der Schöpfung der Phantasic. Daher nehr es auch Gott überall im sinnlichen Bild oder ion; es will Gott leibhaftig schauen oder doch seines deistes Wehen und seines Schreckens Donner verschmen, und wenn eine mehr geistige Religion ihm ie Naturgötter raubt, so strebt es dennoch wieder, uch das Geistigste in Symbolen und Kunstideaten versinnlichen, oder wenigstens durch Vaukunst und irchenmusik vermittelst der Sinne auf das religiöse iesühl zu wirken.

Im cholerischen Temperament herrscht der Wille r und zwar ebenfalls entweder mehr passiv in der estimmbarkeit, in der Fügung unter das Gesetz, er mehr activ in kuhnem Aufschwung und heldensithigen Thaten. Daher sucht es Gott in einem tlichen Gesetz, es will Gottes unbekannten Willen prophetischen Heldenthum offenbaren, odre den

burch bas Gesetz schon offenbarten, Willen beffelbe vollstrecken; es will fur Gott leben, handeln, streite sterben.

Das melancholische Temperament zeichnet sie durch die Herrschaft der Gefühle aus, indem es sie entweder mehr passiv den innern Entzückungen ur Qualen, oder mehr activ den nach außen stürmend Leidenschaften überläßt. Daher sucht es Gott in d Liebe, in der wollustvollen Ausgießung eines heilige Geistes, der die ganze Welt mit Wonne durchström Unendliche Schnsucht nach unendlicher Entzückun die Qual der mangelnden Befriedigung, und dechwelgerei im innern Genuß, wenn diese Besti digung erfolgt, dies sind die Symptome der Gesühl religion.

Im phlegmatischen Temperament, in welche die Sinnlichkeit, der Wille und das Gefühl volkommen beruhigt und abgestunipft erscheinen, tri dagegen der kalte, ruhig beobachtende und überlegen Berstand hervor, und zwar entweder mehr passiv i Auffassen und in der Combination, oder mehr act im Eindringen und in der philosophischen Specultion. Daher sucht es Gott in einem Begriff, denkt Gott und strebt vor allen, sich von dem Dseprin, und dann von der Beschaffenheit des göttlich Wessens zu unterrichten.

Fragen wir nun, auf welche Beife Diefe Tei

peramente unter den Menschen vertheilt find, fo ergibt fich jurachft, daß im Bezug auf den Gefchlechtes unterschied beim manulichen Geschlecht mehr Willen und Berftand, beim weiblichen mehr Gefühl und Sim bormaften. Bas den Unterschied des Alters betrifft, so scheint sich immer zuerst ber Sinn, spater ber Bille, bann bas Gefühl, julett ber Berftand gur Der Mann ift mehr geneigt, fur Gott entwickeln. ju handeln oder Gott zu benfen, bas Beib verfenft sich mehr in religiofe Gefühle oder in die finnliche Anschauung. Auf das garte Alter macht ebenfalls die finnliche Pracht und Erhabenheit des Gottesbienftes ben meiften Ginbruck, im Junglingealter will ber frische Muth fich in Thaten aussprechen, erft in reifen Jahren erftartt und reinigt fich das Wefuhl, und im Alter ift man am meisten geneigt, dem Emis gen nachzudenken.

In Bezug auf die klimatischen und geographischen Unterschiede scheint es, daß im Guden die Sinnlichkeit, im Norden der Wille, im Often das Gefühl, im Westen der Verstand einheimisch sey. Dabei bemerken wir nicht undeutlich eine gewisse resligibse Diagonale, die von Sudwesten nach Nordosten läuft. Die Volker des Südens und Oftens bilden einen allgemeinen Gegenfatz gegen die des Nordens und Westens, und dieser Gegenfatz stimmt mit dem der Geschlechter überein. Die südsstlichen Wolker,

bei benen Sinn und Gefühl vorherrichen, hab mehr weibliche, die nordwestlichen, bei benen und Berstand vorherrichen, eine mehr maunliliciositäe.

Der geschichtliche Unterschied stimmt ! mit bem ber Lebensalter überein. Der Entwic gang ber ganzen Menschheit bietet kein andres spiel bar, als was in dem Leben des Einzelizeigt. Die altesten unthischen Religionen ware sinnlich, und erhoben sich im Judenthum zu lichkeit. Mit dem Christenthum begann die I bes Gefühls und sie ist jetzt in die des Bei übergegangen.

Die Menschen sind indes nicht nach so Linien gesondert, daß sich bei ihnen die bezeiter Hauptrichtungen nicht auf mannigsache parallelisten oder durchfreuzen sollten. I Religion sindet man daher wenigstens etweben andern, wie in jedem Temperament wer eine leise Schattirung von den übrigen. It ligion hat ein Gesey und eine Kunst, eine Lie ein System, in jeder sind Helben, Künstler, Emer und Denker geweckt worden; aber eines simmer vorgewaltet, und dieses Vorwalten einer ein Richtung, die alle andern zurückbrängte, bezeich verschiednen Charakter der vielen Religionen, in die Menschen von jeher sich getheilt haben.

Es gibt gewiffe, gleichsam chemische, Bermandtschaftsgesetze, nach benen die psychischen Elemente
sich verbinden, wie die physischen, und nach diesen
allein konnen auch die Bermandtschaften der verschiednen religibsen Richtungen bestimmt werden.

Willen und Sinn, Gefühl und Verstand bilden sie grellsten Dissonanzen, sind am entschiedensten sich ntgegengesetzt, wie Nord und Sud, Ost und West. Daber findet sich in einer sittlichen Religion am wes igsten Sinnlichkeit, und in einer sinnlichen am wesigsten Sittlichkeit; deßgleichen in einer Gefühlereliszion am wenigsten Verstand, und in einer Verstandbeteligion am wenigsten Gefühl.

Dagegen verbindet sich mit dem Willen am leichtesten der Berstand, wie bei den nord westlichen Bolkern, und das Gefühl am leichtesten mit dem Sinn, wie bei den sud ehflichen Bolkern.

In entfernterer Bermandtschaft ficht ber Wille mit dem Gefühl, der Sinn mit dem Verftande.

Hieraus ergibt sich, daß eine sittliche Religion nehr Verstand, meniger Gefühl, am wenigsten Sinnsches in sich aufnimmt; eine sinnliche mehr Gefühl, teniger Verstand und am wenigsten Sittliches; eine lefühlsreligion mehr Sinn, weniger Willen, am enigsten Verstand; endlich eine verständige mehr killen, weniger Sinn, am wenigsten Gefühl.

Dics find die anthropologischen Diffonangen und

Confonanzen, über welche man fich verftandigen muß, wenn man den unendlichen Wirrwarr der religiblen Tone fich entwickeln will. Sie haben eine geomenische Evidenz, und find Naturgesetze, gegen die wir nicht ftreiten konnen und nicht ftreiten follen.

Es aibt indeft außer diesem Standpunkt, ber die religibsen Erscheinungen von unten ber ans ber Ratur beraus beurtheilen lagt, auch einen bobern, ber une bon oben bineinblicken laft. Die arobe Maffe der Menschen bewegt fich freilich forglos in bem bunten Karbenspiel auf ber Dberflache bes retis gibfen Lebens, allein Ginzelne werden von innerem Drange bis in eine Tiefe Des Schanens getrieben, ba fich ihnen bas gottliche Musterium naber aufschließt. 3war ift auch noch die Muftit an den Unterschied ber vier religibsen Elemente gebunden, jedoch unters scheidet fich bas Schauen in muftischen Symbolen vorber gemeinen finnlichen Abgotterei, die muftifche Liebe von der pictiftischen Empfindsamkeit und Wolluft. die magische Kraft der mustischen Helden und Propheten von dem Fanatismus und der gemeinen Usco tit, und entlich auch ber burchbringende Gebanke bes mpstischen Theosophen von der gewöhnlichen theos logischen Dialektif. Ueberall aber kommt in diesen bobern Rraften und Gaben ber Muftiter ein fremdes Wefen zur Erscheinung. Die innerliche Erleuchtung. bie felbst ale bie Frucht langer Worbereitung bemoch

eine unwillkührliche bleibt, ift eine Thatsache, auf bie man zwar keine falschen Systeme, noch vernunft-widrige Ausprüche gründen soll, mit der man keinerlei Mißbrauch treiben soll, die aber auch eben so wenig wegraisonnirt werden kaun.

Das Christenthum bat eine muftische Tiefe, wobin alle tiefeindringenden Geiffer ftreben, nicht blos eine bunte Oberflache, auf welcher die leichten Geifter fich unter bem Natureinfluß gleichsam klimatisch in Seften Scheiben. Much hat diefe bunte Landschaft aberhaupt nur Bedeutung, fofern fie fich auf die Conne bezieht, beren Licht fie auffängt. Wie bas innerfte Wesen, so war der Anfang des Christenthums mpftifd, aber in feiner Beiterentwicklung fiel ce unter die naturmäßigen Gegenfate. Der Ratholiciemus wollte urfprunglich univerfell fenu und bat die Ibee einer Offenbarung des Gottlichen an alle bafur empfängliche Organe ber Menschen lange bewahrt. Er nahm die religiose Thatkraft, die fich freudig opfert' ober fur den himmel muthvoll streitet, bie innige Gottesminne, Die fuße Andacht, tieffte Gefühleteben, er nahm die Darftellung bes Bottlichen im Raume, die Runft, eine beilige Sinn, lichkeit und endlich auch die Philosophie, ein grundliches Erforschen des Gottlichen in fich auf. bffnete bem Menschen jeden Weg, der aus dem Irbifchen ins Ewige binüberführt.

That, Bild, Gedanke, Gefühl durchdrangen sich überall, und waren boch im Ganzen nur Eins. Und bas war es eigentlich, was dem Katholicienus so große Gewalt über die Menschen verlieh, und was noch jetzt als in ihm fortlebende Idee nicht versehlt, selbst seinen Geguern Ehrfurcht einzuslößen.

Aber die Wirklichkeit entfernte sich sehr bald von der Idee. Unfähig, in der schonen Harmonic aller Kräfte zu bleiben, trenute man sich in die Extreme, und diese bekämpften sich, ohne ein Recht dazu zu haben, deun ihre Borwürse wiegen sich wechselseitig aus. Bis zum Ende des Mittelalters traten die äußern Seiten mehr hervor, der gottergebene Wille, die christliche That in den Märtyrern und Helben der ersten Kirche, nachher die gottbegeisterte Phanstasse und gottgeheiligte Sinnlichkeit in der christlichen Kunst. Die Reformation brachte dagegen mehr die innern Seiten zum Vorschein, das in Gott verssunken. Gefühl im Pietismus, den über das Göttsliche restektirenden Verstand in Philosophie und Rastionalismus.

Jede der beiden Zeiten hat in ihrer Einseitigkeit Borzüge, aber auch Mängel, die der andern fremd find. Bor der Reformation herrschte beim Mangel des Gefühls eine in den Hierarchie, ihrem Zwang und ihren Berfolgungen nur zu grausam herborgestretene Herzensverhartung und Rohheite, und beim

Mangel des Denkens ein kraffer Bilberdienst und Aberglaube vor, um welche wir allerdings das seinere Gefühl und die Aufklarung der neuen Zeit nicht vertauschen wollen. Allein unfre Zeit entbehrt auch beim Mangel religiöser Thatkraft und gottergebenen Helzbenthums und beim Mangel eines die Natur heiligenden und verschönernden Kunststuns so manches Große und Herrliche der Vergangenheit.

Welcher Ratholik, welcher bichterische Geift anch eine finnliche Offenbarung bes Gottlichen zu glauben fich gedrungen fuhlt, wird boch nicht laugnen, baß die Religion des Mittelalters in eine allzugrobe Sinnlichkeit ausgeartet, bag bie gottliche Idee unter ber laft finnlicher Bilber und Zeichen aleichsam erbrudt und verfchuttet, bag bas Munder gemein gemacht worden ift, und bag bie Sinnlichkeit eine herrschaft fich angemaßt, unter welcher ber benkende Berftand und bas innige Wefühl einen 3mang erlitten, gegen den fie nothwendig fich emporen mußten. Die herrschende Kirche mißtraute dem Verstande und die inhumanen Mittel find befannt, burch welche fie benfelben zu todten bemubt mar. Sie miftrante bem Gefühl und suchte daffelbe durch außere Werke zu Ber die Gebete gablen mußte, fonnte übertauben. nicht mehr beten. Das Bunder alfo, daß der Bertand mit seinem alles durchdringenden Blig endlich jen folgen Bau jener Rirde gerrif. Alle er aber

einmat zur Herrschaft gekommen, war es eben so naturlich, baß er seinerseits in einseitige Uebertreibung versiel. Er mißtraute jener Sinnlichkeit, der er einst erlegen war, und verdammte mit den außern Zeichen auch die Offenbarung Gottes in der Schönheit, ja wiele seiner Versechter wählten die Häßlichkeit mit Vorliede, um nur jenem Einstuß der Schönheit zu begegnen. Das Gefühl aber konnte nicht aufkommen gegen die kriegerische Vesonnenheit jener Verständigen, die in ihm zwar keinen Feind, doch einen zweideutigen Nachbar erkannten, dei welchem der Feind leicht Posto fassen könnte, die ihm daher die Fesseldech Wortes anlegten, wie der Katholicismus ihm einst die der Werkhätigkeit ausgedrungen.

Da flüchtete das mißhandelte Herz, die Gotte trunkenheit andächtiger Seelen in die verfolgten Sekten des Pietismus. Aber auch sie sind in einer schroffen Einseitigkeit befangen, worin sie besonders die Bersolgung fortwährend erhält. Sie sind gleich sam ertrunken und aufgelöst in Gesühlen und können weder die Wirklichkeit des Göttlichen, wie die Katholiken, noch das Gesetz des Göttlichen, wie die Protestanten, erfassen. Sie schwimmen im Nebelhasten und Formlosen. Sie mißtrauen der Sinnlichkeit, weil sie dieselbe für eine Festel halten, weil sie vom sesten Boden der Erde in ein unsichtbares Reich der Seligkeit verzückt zu werden streben. Sie mißtrauen

bem Berffande, weil er überall Schranken erkennt, ind bas Ueberschwengliche schlechterbings nicht bulbet.

Dies ift bas große Schisma ber Gemeinden n unfrer Zeit. So hat die Ibee sich wieder in Borfellung, Begriff und Gefüht zersetzt, die nun in hoerer Entwicklung ihre Bereinigung suchen muffen.

Im gegenwartigen Augenblide fichn bie Pars eien auf bem Rriedensfuß. Wenn auf ber einen Seite die Polemit der gelehrten Theologen, ohne roße Theilnahme des Boltes, fortwuthet, gefcheben mf ber andern Unnaberungen und Uebergange. Der riedliche Buftand ruhrt jum Theil noch von ber Ernattung der frubern Rampfe ber, jum Theil von um Vorwalten weltlicher Neigungen und Bestrebuns jen, bei benen die Religion vernachtäffigt wird. Im wrigen Sahrhundert zogen uns die Biffenschaften und Runfte, in biefem giebt die Politif uns von ber Betrachtung bee Religionestreites ab. Ift feit zwanzig Jehren wieder mehr von dem lettern die Rede acmefen. fo ift boch ber Beitgeift feineswegs porzugs: wije fur diefe Ungelegenheit gestimmt. Erft spatere Beiten merben die Rathsel lofen, Die in unsern relis gibsen Berwickelungen liegen.

Nirgends zeigt sich der Einfluß früherer Berbilinisse auf unsern heutigen Zustand so auffallend, als in unfrem Kirchenwesen. Alles, was wir davon erbliden, trägt das Gepräge der Vergangenheit, und

melder Bergangenheit? eines Rriegszustandes, ber bamit endete, baß beibe Parteien in ichlachtfertiger Stellung verfteinerten. Wir schen an ben gewaltie gen Riefen binauf, die immerfort mitten auf unserm belebten Martte fteben, und ichauern ein weuig über die Grofe, ober über die Buth, ober über bas Tobte ber machtigen Gestalten. Es ift in ber That eine gang einzige Lage, in ber wir und in firchlicher bin ficht befinden. Mochte ein verschiedner Glaube immerbin an getrennte Stamme ober wenigstens Stanbe fich vertheiten, mochte ber Saufen auf robere, die Gebilbeten auf feinere Beife glauben und beten, fo mare bas nichts befondres, aber bag ein und biefelbe Nation mit gleicher Naturanlage, gleichen Schicksas len, gleicher Bildung und auf bemfelben engen Boben ausammengebrangt, fich in fo burchans verschiedne Rirden, ohne Rudficht auf Stand und Bilbung, ich will nicht fagen getrennt bat, fonbern nur getrenut erhalt, ift wahrlich, fo fehr wir uns baran gewöhnt baben, boch immer außerordentlich. Die Urfache die fer Erscheinungen aber, daß fich diefer Buftand cre balt und nie nicht burchaus migbebagt, liegt eben in jener Gewohnheit, die fich allmählich einfinden mußte, nachdem beide Varteien weber ficaen, noch fallen, noch langer fechten konnten. Gie liegt aber ferner in dem Umstande, daß die firchlichen Kragen von wiffenschaftlichen, denomischen und politischen

in wenig beseitigt worden find, und man fich nicht ausschließlich mehr fur bie Rirchensache intereffiren mag. Mitten im Krieden aber zeigt man fich von Beit an Zeit die Waffen und macht brobende Bemes gungen, die immer wieder von wichtigen politischen Bewegungen verschlungen werden. Man darf bes baurten, unfre Beit fen fo febr von politischem Intereffe beherrscht, daß die religibfen Bewegungen, die fich jeigen, nur aus ben politischen gefolgert werden tonnen, daß fie fogar funftlich burch biefe erzengt merben. Die einzige unabbangige, rein religible Bemes gung, die burch ben Druck politischer Berhaltniffe gwar genabrt, aber auf keine Beise von der Politik organisert wird, ift die pietistische, und auch aus bicfem Grunde muß man dem Pietismus mehr reelle Rraft zuschreiben, als ben verbrauchten Maschines rien andrer Varteien.

Während fast alle Nationen um uns her sich ausschlichlich mehr zu der einen oder andern einseitigen religibsen Richtung bekennen, stellen wir Deutschen sie insgesammt in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit und in ihrem fortwährenden Kampf dar. Dies liegt in unserm Nationalcharakter, in dem großen Reichthum geistiger Capacität, den ich oben schon als uns eigensthünlich bezeichnet habe. Wir haben etwas Nystissches in uns, das, wenn seine Harmonie in die äußere Dissonauz tritt, oben den ganzen Umsang

geistiger Tone entfaltet, und eben darum wees auch, bon benen fruher die vollendet a Runft, dann die Reformation und endlich vorherrschende kritische Durchbildung aller Seiten ausging. Welches Volk hat mehr Entwicklung des Christenthums gerhan, well mochte mehr zu thun?

Der gegenwartige religibse Justand Den bietet in seinem scheinbaren Chaos ein be reiches Gemalbe bar.

Die gange Gefchichte bes Chriffenthums gar bes Beibenthume, und vielleicht auch ! tigen Chriftenthums bat in Deutschland unt Literatur ibre Reprafentanten. In ber fat Rirche steben fich noch immer die bischoff pavistische Partei gegenüber, und von Zeit tommen moch bald Mystifer, balt Dominifa Reformatoren jum Borfcbein. Die Protefte prafentiren theile die altern Chriften, theils tigen, und bei ihnen erbliden wir nicht Waffen, die jemals zu den berschiedensten 36 bon ben verschiedensten Seiten ber gegen bei licismus fich gerichtet, fondern, fofern ihr positiv find, enthalten fie auch die Reime funft widelungen. Die nun auf die Bukunft febr im gegenwärtigen Protestantismus noch mai Gebrechen und somit berrichen in biefer Da

migenengesette Meinungen. Endlich bat fich bas Deibenthum wie in den Ueberlieferungen der katholischen Rirde, fo im Libertinismus einiger Protestanten chenfalls eine Stimme erhalten. Darf man fich alfo uber bie ungebeure Mannigfaltigfeit von Meinungen und Urtheilen, Die über Religion obwalten, noch vermunbern? Die Stimmen vergangner Jahrtausende mifchen fich immerfort mit ben beutigen, und will man fie alle verfteben, muß man fich in allen Beiten umfeben. Rein Zeitalter war fo rob, baf es nicht in bem unfern einen Reprafentanten aufzuweisen batte, und man barf mobl auch fagen, feines wird fo ebel fenn, bem nicht wenigstens eine erhabne Uhnung bes beutigen entsprache. Den Rug im Abgrund und Sumpf ragt bies Beschlecht mit bem Saupt in ferne Sonnenboben.

Wir reden zuerst vom - Ratholicismus. Bei allem, was man fur und wider ihn sagt, kommt es vorzüglich darauf an, wie man sich das Wesen desselben eigentlich benkt. Die meisten sehn darin einen todten Buchstaben, nur die wenigsten eine lebendige Seele. Seine Vertheidiger selbst legen dem System von Satzungen und Vorschriften die Kraft bei, die ihn trägt und erhält, und seine Gegner zielen auf nichts andres, wenn sie mit Buchstaben gegen den Buchstaben anziehn, und eine Satzung durch die andre, eine Auslegung durch

Das Befen bes bie anbre zu vernichten trachten. Ratholicismus ift aber in feinem Buche zu fuchen. Er ift auf feinen Buchftaben, fondern auf die Dens fchen gebaut; verbrennt alle feine Bucher, und es wird Ratholiken geben nach wie vor. Diefe Bucha thun fo wenig ale ber Name zur Sache. Ramen ift Schall und Rauch, umnebelnd himmelegluth. 3war entspricht ber Ratholicismus auch jest noch vorzuge weise ber finnlichen Richtung, allein ce liegt boch in ibm noch die Abnung jener Doffif bes Mittelalters, und fie ift ce, die ibm die Bergen bes Bolte erhalt. Noch licat in ihm die Richtung nach organischer, bet gangen Menfchen umfaffenber Ertenutnig und Anbe tung Gottes. Doch baben bie Ginne, bas Gemuth ber Berftand und bas thatige Leben gleichen Untheil an ber Religion bee Ratboliken. Nur in Diesem Sinne ift die fatholische eine allacmeine Rirche, benn nut jene organische Erkenntniß bietet gleich ber Erbe bem bimmlischen Licht alle Seiten bar und ift beffalls bie cinzige, die auf Allgemeinbeit Anspruch machen kann. Bas hier als Idee ausgesprochen ift, liegt wenigftens als bunkel geabnetes Bedurfniß in ber Seele bes ungebildeten Ratholiken und er findet es auch auf robe Weise in seiner Rirche befriedigt. feinen Gott, er fuhlt fich von feinem Dafenn mit andachtiger Leidenschaft ergriffen, er benkt ibn und er handelt fur ibn. Darum genugt bem roben Menfchen die katholische Religion, wie keine andre, und auch ber gebildetfte murbe fich bamit begnugen, er wurde feine andre mehr kennen, wenn bei ibm nicht einseitig ein Organ vorherrfchte ober mit Bintanfebung bes andern ausgebildet mare, wenn die Beit fo weit vorgerudt mare, um fo viel umfaffen zu tounen, ale ber vollenbete Ratholiciemus an Bilbuna verlangt. Die Idec, Gott mit allen Organen zu veruebmen und anzubeten, im Gegenfat gegen alle anbern Religionen, in benen nur bas eine Draan bors waltet, ift außerft einfach, aber die Mealifirung einer ihr entsprechenden Rirche überfteigt bas Bermbgen der Geschlechter, die bis jest gelebt baben und leben. Ich wiederhole alfo, nur die Befriedigung jenes Beburfniffes, wie fie der gemeine Ratholik auf robe Beife in feiner Rirche findet, ift die erhaltende Rraft, ift das Wefen bes Ratholicismus, und die Bucher, die bas Bolf nicht einmal kennt, find nur einseitige Ausfluffe gener Rraft für bie Gelehrten und gegen die Gegner, und allen Gebrechen der Wiffenschaft Wer sie angreift, hat leichte Mube, unterworfen. trifft aber' ben mabren Ratholicismus nicht barin an. Alle Miggriffe, ja alle Schandlichkeiten berer, welche die Polkestimme als achte Gottesstimme Pfaffen nennt, haben ber erhabenen Idee nichts von ihrer Burbe rauben konnen, wenn man es nur verfteht, die Sache pon ben Menschen zu unterscheiben.

Der Ratholicismus ift machtiger außer, als in ber Literatur. Er perschmabt bie Untersuchung, ce genugt ibm an ber Trabition, und er muß fich fogar ber Gunbfluth von Schriften entgegenseten, welche biefe Trabition in ben Schatten ftellen konnten. Bon jeher mar Tradition und Schrift im Widerspruch. Als.Omar Alexandrien eroberte, ließ er die ungeheure Bibliothek dieser Stadt, barin alle Schabe bes Bife fens jener Zeit aufbewahrt lagen, verbrennen, und gab ben Grund bafur an: fteht in biefen Buchern, was im Roran fteht, fo bedurfen wir ihrer nicht, benn mir haben ben Roran ichon, ftebt aber etwas andres barin, fo muffen fie vertilat merben, benn Gott ift Gott, und Muhamed ift fein Prophet, und ber Roran ift fein Wort, mas baruber ift, bas ift bom Uebel. In abulicher Beife bachten jene Monche, welche die Buchdruckerfunft ale bie ichwarze Runft bezeichneten, und in ber That ift ein Omarfeuer wirksamer und consequenter als ein catalogus librorum prohibitorum, mabrend ber Grundfat beider nur ein und berfelbe ift.

Wenn nun der Katholicismus nach der Reformation, trotz der neuen Philosophie und der weltlichen Richtung des ganzen Zeitalters noch immer diest alte Macht behauptet, so trägt die katholische Literatur wahrlich wenig oder gar nichts dazu bei. Diese Literatur war schon in den handen der Scho

laftifer und nachber in benen ber Resuiten ausgears tet, eine bloße sophistische Rlopffechterei fur die irbifche Gewalt bes Papftes, burchaus fern ber Unschuld und frommen Gefinnung ber Laien, eine mabre Teufelekapelle neben der alten Rirche. Alle eblen Gcis fter floben fie und fluchteten fruber in die ber papiftis iden Scholaftif entgegenftebende Doffit, fpater zur Reformation. Nur verbaltnigmäßig febr menige Sefuiten offenbarten in findlicher Unschuld ben altfatholifden Brift, wie Angelus Silefins; ihre beften Ropfe, fofern fie nicht dem Lugengeift bienten, warfen fich auf weltliche, insbesondre mathematische Biffenschaften und gingen insofern fur die katholische Theologie verloren, beren jesuitischer Beift nach ber Reformation auch por bem nachfichtigften, felbst partheiischen Auge feine Entschuldigung findet. war alles fchwarz, schwarz wie die Solle, und wenn bie reine Teufelei, das gange auf Berdummung und Berichlechterung bes Menschengeschlichts bingielende Lugenspftem, ber katholischen Rirche nicht mehr geschabet bat, als ce wirklich ber Fall mar, fo ift bies nur dem oben icon erwähnten Umstande zuzuschreis ben, daß bas eigentliche innere Leben biefer Rirche ber Bucherwelt fremd ift.

Jene alte jesuitische Literatur, die bis tief in das borige Jahrhundert reicht, wurde endlich, wenigstens in Deutschland total zu Schanden. Sie hatte der Renzels Lieratux. 1.

protestantischen Literatur widerstanden, so lange dies selbst vom finstern Zelotengeist befessen war, sie mußte aber, wie diese, dem Genius der humanen Bildung weichen, der im vorigen Jahrhundert die alten Nacht geburten verjagte.

Seitbem trat nun an die Stelle ber giftigen je fuitifden Luge, Die fromme Taufdung ber Ranfe niften und Mlluminaten. Die gebilbeten Ratholiten faben die Berruchtheit des Refuitismus ein und freugigten fich bavor, und fuchten nun bas Beil, wie immer, junachft im gerabe Entgegengesetten, namlich in einer Unnaherung an den Protestantis mue. Gie bilbeten bie gemäßigte Parthei obn das Juste milieu im Ratholicismus. Biele unter ibnen maren Protestanten geworben, wenn fie nicht gehofft hatten, innerhalb ber fatholischen Rirche beffet auf beren Umbilbung einwirten zu tonnen als außer balb. Undere erkannten die Ginseitigkeit und Entare tung auch im Protestantismus und wollten eine neue Reformation obne bie Unemuchfe ber altern. meisten aber begnügten sich damit, nur die Moral zu retten, an die Stelle ber alten Rirchenlugen und Rirchenungucht wieder eble Sitteneinfalt zu feten, und bies konnten fie, ohne ben poctischen Zauber ihret alten Dogmas aufzugeben, ohne in Die nuchterne Profe ber Protestanten zu fallen. Es mare in ber That fon berbar, wenn die ftrengere protestantische Sittlichkei

ucht zu gewinnen mare ohne die protestantische Peranterei und platte Hollanderei.

Die Anregung ging von Frankreich aus, theils vom Boltairianismus, der der Berdummung, dem Aberglauben und ben kirchlichen Lastern juvenaslische Satyre entgegensetze, theils vom Jansenismus, der ohne Nachtheil für das Dogma nur eine moralische Reformation wollte, und dessen Patriarch kenelon war, das Ideal seiner zahlreichen Anhanger auch in Deutschland. Außer diesem franzdischen Beispiele für die deutsche Kirche übte besonders die idhere Bekanntschaft mit der von Protestanten gesstegten Philosophie und Poesse den mächtigsten Einsluß auf die katholische Neuerung, und endlich war hnen das Zeitalter der allgemeinen Aufklärung, das leitalter Friedrichs II. und Josephs II. günstig.

Schon 1763 unternahm hontheim unter bem Ramen Justinus Febronius eine scharfe Eritit des Papismus, eben so Isenbuhl 1778, aber beide unserlagen der noch in Baiern, Salzburg und den Rheinsanden unerschütterten geistlichen Gewalt. Nur in Desterreich trieb Joseph II. nicht nur 1773 das schwarze Ungezieser der Jesuiten aus, das die Ferdinande und keopolde so lange plagte, sondern beschränkte auch die Papstgewalt in seinen Staaten, leerte die Albster als Nesser der Dummheit und Unzucht aus, befordette den Unterricht, jede Toleranz und jede Urt hus

maner Bilbung und Aufklarung. Aber er ging sa zu weit, benn er bulbete, baß zwei hochst seicht Ropfe Blumauer ben Boltaire, Alxinger bei Bieland in Desterreich spielen, und zu ber alten Un zucht, die sie nur fortsetzen, noch den frivolsten un geistlosesten Unglauben beifügen durften, Schrift steller, die außerst populär wurden, und nicht weni zur Verstachung und Robbeit der halbgebildeten Classe beitrugen. Nicht viel geistreicher war der Philosor Pezzl, der den bekannten Faustin, Briefe über de Katholicismus und ein Leben Josephs II. schrieb.

Babrend fo bie Aufklarung in Defterreich Triumy feierte, befand fie fich bagegen in Baiern noch voll unter bem Scheffel. Die Jesuiten wirkten bier foi die Aufklarer mußten ihr Wesen im Geheimen to ben und ifre unter bem Ramen ber Illumine ten bekannte Berbindung murbe 1786 burch jefuit fchen Ginfluß gerfprenat und bart verfolat. ichen mar boch ber marme Sonnenftrabl felbft bur bie eiskalten Rloftermauern eingedrungen. Der b ruhmte Rlofterroman Siegwart von Miller, ut bie Selbstbiographie ber entflohenen Monche Scha und Brenner find intereffante literarbiftorifche Det male jener Beit und zeigen uns recht beutlich, wi den unwiderstehlichen Bauber - Die gebeime Lettu neuer protestantischer Bucher, inebesondere ber neu Dichter auf die in lateinischen Rirchen jesuitisch zogene Jugend machte, und wie wenig es möglich war, den Reizen des neuen Lichts und Lebens burch die alte Dummheit zu widersteben.

Seit dem Anfang der franzbsischen Revolution trat ein umgekehrtes Berhältniß ein. Das durch Joseph II. aufgeklarte Desterreich sank in die Berdunkelung zurud und das kurz vorher noch ultrajesuitissche Baiern, so wie die vorder dierreichischen Lande wurden tolerant und bildeten jenen gemäßigten Jansenismus aus, den Joseph II. schon früher hatte Desterreich einstößen sollen und der dort besser am Platz gewesen ware, als die Boltairiaden. Bon nun an trat die katholische Theologie mit der protessantischen in die Schranken, und bemühte sich in edselm Wetteiser worzüglich um eine reine Woral und um eine vorsichtige, nichts übereilende, nichts rohantasiende Kritik.

Großen Einfluß erwarb sich die im Stillen der Auftlarung entgegengereifte Schule zu Freising. Die Benedictiner daselbst, eingedenk der alten Zeit, da ihr Orden allein alle Gelehrsamkeit repräsentirte, und schon ihrer Stellung nach Rivalen der Jesuiten, nahmen das Princip der neuern Zeit in sich auf. In dieser merkwürdigen Schule bildete sich Werkmeister, der wieder zahlreiche Schüler nachzog. Sein Kampf gegen den Heiligendienst, gegen die Werkheisligkeit und Sinnlichkeit im Gottesdienst hatte den

148 3med, zu einer einfachen, mehr geistigen u lischen Auffaffung bes Christenthums, wenn Schoof bee Ratboliciemus gurudaufubren. ( bem Ratholicismus die Borguge Des Pre mus aneignen, obne beffen Mangel und obni ju convertiren. Inebefondere aber brang e beutiche Liturgie, auf Berbannung bes Rom Der eigentliche Kornphae diefer Tende ber ehrmurdige Bischof Sailer in Re Gludlicher als jeder andere verband er mit lifcher Berehrung des Mufteriums eine beiter weisheit, einen ber modernen Aufflarung a nen gefunden Menschenverstand und eine fe lare Sprache. Scine "Bernunftlehre" und " Moral," feine "Beisheit auf der Gaffe," bachtebucher, die in Jedermanne Bande fan ben der Magstab der fatbolifchen Auffla Deutschland. Wie er hauptfachlich auf ben wirkte, fo der chrmurdige Coadjutor des S

Conftang, Freiherr v. Weffenberg, auf muth. Die moralischen und poetischen Schrift vielseitig gebildeten Mannes bezwecken wen matische Aufflarung, ale Beredlung ber G In einem feiner Gebichte bat er fein Ibeal berberrlicht, jum Beweis, wie febr biefer fat abfifche Lebrer ber gemäßigten fatholischen Va Borbilde bient. Roch merkwurdiger aber ift berg burch seinen Streit mit Rom, und burch seine Bertheibigung ber beutsche katholischen Kirche gegens über bem Ultramontanismus geworden.

Un diefe Beroen bes aufgeflarten Ratholicismus baben fich viele intereffante Manner angereibt, mehr ober weniger bis zu gemiffen Extremen abweichend. Gleichzeitig mit Merkmeifter erklarte Renberger, die Rirchengebote feien erft von ber Bibel und Bernunft zu prufen, ebe man fie annehme. Dogmatifer und Exegeten burch vernunft = oder bibels gemaße Erklarungen wirkten in diefem Sinne Rlupfel, Jahn, Sug, Derefer, Bat. Un bie vielgelesenen Zeitschriften dieser Manner schloß fich ein anderes Journal der Linger, die Tubinger Quartalfdrift und gulett die fo geiffreiche, ale unummunbene Zeitschrift von Pflang in Rotweil, bem tubnften Gegner bee Colibate. In neuefter Beit gefches ben aber auch wieder Uebergange aus der Saileriden Schule in Die ultramontane.

Auch außerlich wurde im Sinne Wessenbergs von mehreren für die bentsche Kirche geschrieben. Wie Werkmeister brangen Praker, Kapler, Felder, Brenner 2c. auf eine beutsche Liturgie. Schon 1808 verlangte Schwarzel die Herstellung der Concilien, was freilich ein unpraktischer, aber immerhin charakterissischer Vorschlag war. Daß sich auch politische Kopse unter dieser Parthei fanden, welche sich der

weltlichen Macht gegen die papstliche bedienen z können hofften, war wohl sehr natürlich und ich micht sagen, verzeihlich, benn die Katholischen haben des falls noch nicht so viel warnende Erfahrungen ge macht, wie die Protestanten. So kämpfte Grege und vorzüglich ber ausgezeichnete Kirchenrechtslehre Micht in der Napoleonischen Periode für das fürst liche Aufsichtsrecht über die Kirche gegen den heiliger Stuhl, und gingen bereits so weit, wie die servilste Protestanten, indem sie dem weltlichen Herrn all geistliche Gewalt in die Hände legten.

Auch die Philosophie abte Einfluß auf diese Panthei und wurde zum Theil von ihr benütt, so we es möglich war, die moderne Philosophie, und not dazu die der protestantischen Hochschulen, im kathol schen Gebiet in Anwendung zu bringen. So we Zimmer ein eifriger Anhänger Kant's; der originel Cajetan Weiler kampfte als Schüler Jakobi's meiner seines sanften Weisters nicht würdigen Wurgegen die Schellingianer, welche die Reaction unterstützen. Salat in Landshut übertraf diese Wurd noch, da er sich einbildete zu bei jener Reaction ei Opfer der Austlärung geworden zu sen. Man hat ihn in Landshut, als die Universitäte von da nat München verpflanzt wurde, zurückgelassen und da konnte er nicht verschmerzen.

Un Sailer und Weffenberg reihte fich als M

ralichriftsteller und Prediger Mutschelle in Munchen, Riegler in Bamberg zc. Als Aufflarer im fatholifden Schulmefen ermarb Grafer in Burge burg ben grofften Rubm. Da man neben ber Bernunft auch die Bibel zur Rritik ber Rirchensatungen berbeigezogen batte und überhaupt in keiner Beife binter ben Protestanten gurudbleiben wollte, fo murbe auch die Bibel fleifig überfett von Leanber pan EB, D. Brentano, Babor, Derefer. Da biefe Uebersether ibre katholischen Leser burch feine Erinnes tung an Luther abschrecken wollten, fo fonnten fie auch Luthers fraftvolle und fornige Sprache nicht beibehalten und ihre Arbeiten erschienen baber ju mobern und vergleichungsweife matt. Die Rirdenges foichte murbe ebenfalls mit einem neuen Gifer ftubiert und gefchrieben- fo von Micht, Zannen maner, Ronto. Großes Auffeben machte fcon fruher Bolffe treffliche Geschichte ber Jesuiten, die fehr viel zu ber ganglichen Depopularifirung biefer Sette beitrug. Spas ter frifchte v. Bucher burch aftenmäßige Aufflarung über bas Jesuitenwesen in Baiern biefen Sag wieder auf. Die neueste Beit bat fich wieder auf die ultramontane Seite gewandt, fo die Rirchenhiftorifer Ratertamp und Stolberg. Rein antiquarifch find die fcat: baren altfatholischen Denfwurdigfeiten, welche Binterim berausgibt, und einen gang eigenthumlichen Standpunkt nimmt Carove mit feinen bistorifche

Ç¢.

bogmatischen Schriften ein, die alle modernen Ersch nungen in der katholischen Welt und Literatur fe tisch verfolgen, und der treuste Spiegel ihrer inner Zerruttung sind.

Che wir biefe gemäßigte Parthei verlaffen, mu fen wir noch im Allgemeinen einige Worte über f fagen. Gie ift bie jungere Schwester ber Reform tion, bat aber nicht wie diese die alte Mutter be laffen, fondern rflegt fie mit findlicher Schonun Sie ift nicht berausgetreten aus ber regelmäßig Succession der fatholischen Sahrhunderte, aber fie jurudgegangen bis in's 9te Sahrhundert, bis ju b Unabhangigfeit, welche die beutsche Rirche, und b ju ber Reinheit, welche bas Dogma noch jur 30 bes Rhabanus Maurus befaß. Diese Parthei w eine deutsche Nationalfirche im Gegenfat gegen be Ultramontanismus, aber auch eine unabhängis Rirche gegenüber ber weltlichen Macht; will ein perftandlich beutschen Rultus mit Weglaffung ber le teinischen Zauberformeln; fie will Schulbildung, it Begensatz gegen die alte Dummbeit, eine beitre Ph losophie im Gegensatz gegen ben duftern Aberglauter und Tolerang anstatt ber Berfolgung. Allein bie Parthei ift ihres Berufe noch nicht vollkommen im geworden. In die Mitte gestellt zwischen ben Rati nalismus und den poetischen Ultramontanismus h fie noch nicht festen Boden gewonnen und sich me

zu bem erftern, alfo auf die protestantische Scite bingezogen acfublt. Daber die arge Profa, die ihr beis wohnt; die trockene Moral und maffrige Empfinds samfeit; die nuchterne Bibelubersetzung; die Rurcht bor aller Phantafie, und endlich die hinneigung gum politischen Servilismus, jener in Rirchensachen prahlende Liberalismus, ber gegen Rom bonnernd gleichs wohl vor bem fleinften beutschen Residenzschlößchen bofelt und schweifwedelt. Diefe Erscheinungen, die bin und wider in neuester Zeit vorgekommen find und bas Charafterbild einer ber achtungemurbigften Partheien entstellen, find jum Glud nicht die vorherrichens ben; vielmehr beurfundet die Daffe diefer Parthei in einer gemiffen Unfpruchelofigfeit, welche erwartet, und in einer gewiffen Sprodigkeit, welche fich nicht gleich bom erften beften auten Rath herumholen lagt, fehr viel gefunden Sinn und Verftand. Zahlreiche Somptome beuten une an, bag die Abschaffung bee Colis bate bas Losungewort für einen Rampf werden wird. ber in nicht zu langer Zeit biese Parthei von der ultramontanen trennen und fie dem Protestantis mus noch um eine Stufe naber bringen wird.

Es ware merkwurdig genug, wenn Portugal und Spanien hierin vielleicht ben Deutschen vorangingen. Es schien im Anfang bes Jahrhunderts, als ob

es schien im Anfang des Jahrhunderts, als ob es sich von selbst verstände, daß das ganze katholische Deutschland auf dem Wege der Aufklarung immer

weiter fortschreiten werbe. Allein es zeigte fich bas gentheil. Es erfolgte eine beftige jefuitische und manische Reaction. Dies erklart fich ichon gang fach aus ber wechselseitigen Berborrufung ber E me. Das von der Aufflarung ju febr verfa poetische Element bes Ratholicismus rachte fic eine fiegreiche Beife, indem es felbft den Prote tismus anstedte. Die von ber ichmachen Ber bestlugelei verkannte muftische Idee rachte fich, bem fie mitten im Schoofe ber protestantischen losophie wiedergeboren murde. Außerdem famen andre Umftande bingu, welche bie fatholifde unt mantifche Reaction begunftigten. Die frangbi Revolution batte den Glauben, Navoleon batte Papft felbst gesturzt; jest ba sich alles gegen Fr reich bewaffnete, trat and ber Ratholicismus w in fein altes Recht, murbe anfange ale Baffen der lächelnd anerkannt, dann naber befeben, bewur vergottert. Wer batte glauben follen, (fo fcbien nad) ber Reftauration zu beuten,) bag in bem ( Pfaffenunwesen fo viel Schones stedte? Und nahm fich bavon, mas ihm gefiel, ber beutsche triot das gothische Geschubrkel, ber Voet bie Li den, Selben = und Minnenlieder, der Staaten bas biftorifche Princip und ben blinden Geborfar Die Reaction fing- übrigeus febr bescheiden ben Bersuchen einiger Baiern an, bie Schelling Philosophie auf die katholische Dogmatik zu übertras Bon biefer Urt waren Buchner und Thangen. Der Widerfacher bee Schellingianismus in ner. Baiern mar bagegen ber berbe Cajetan Beiler. Diefer Theorienstreit batte tein Auffeben erregt, menn nicht Pocfie und Politik fich bes Schellingianismus bemachtigt und auch von andern Seiten ber die ros mantische Reaction befordert batten. Friedrich Leopold Graf v. Stollberg, nebft Burger einer unferer frubeffen Romanzendichter, voll von ritterlichen Erinnerungen und Stolz ber Uhnen, ergrimmte fich heftig gegen bie frangofische Revolution, die alles Alte gerftorte und warf fich eben befibalb in's entgegengesette Extrem, murde fatholisch und schrieb als der deutsche Chateaus briand mit ichwarmerischer Liebe eine poetische Relb gionegeschichte ale Apotheofe bee fo lange verkannten Ratholiciemus. Allein Gefühl und Phautafie maren foft ausschließlich bei ihm vorberrichend, und etwas Sanguinisches, eine gemiffe Bergenoschwäche hat er niemals verleugnen konnen. Tiefer Ernft nud ichar fer Berftand fam in Diesen neuen Ultramontanismus erft, als einige geborne Ratholiken die Schelling'iche Philosophie, die Wiedererwedung ber altdeutschen Poefie und Runft und die altere Muftit mit ibm in Berbindung brachten.

Man machte bie munderbare Entbedung, baß in den altfatbolischen Landen, am fagenreichen Rhein

unter ben noch erhaltnen Denkmalen und noch b figern Ruinen des Mittelalters, mo noch feine pri fantische Rultur je eingebrungen, und noch ber ga alte Bauber bes findlichen und aberglaubigen Rat licismus waltete, auch noch echt mittelalterliche & gen fcblugen, und bag mitten in unfer philosor fcbes Jahrhundert binein noch Geister ber Born ragten. Unftreitig bat es zu allen Beiten Charaf gegeben, die ale Reprasentanten einer anbern fun gen ober vergangenen Beit betrachtet werden muff Bie im Mittelalter felbft Arnold von Bredeia, ! trarca und andre Borboten ber neuen Beit ichon i protestantischerepublikanischem Seift burchbrungen mefen. fo bat unfre Beit wieder ibre Reprafentan bes Mittelalters, die nicht auf eine außere We burch Liebhaberei an jene Bergangenheit gefnut fondern innerlich von ihrem Wefen befeelt, pragni mit ihr verwachsen find. Sie leben, benten und e pfinden nur im Ginne bes Mittelalters, alles ti ihnen unter biefen Gefichtepunkt, und wenn fie gleich die Bildung ber neuern Zeit in fich aufgeno men, fo bulbigt biefelbe boch ber mittelalterlid Idee, und bient nur, bas Licht berselben in ein neuen Welt von Bilbern, Gedenken und Empfindi gen auszustrablen. Go erscheint Boseph Gorres t Cobleng, einer ber größten und merkwurdigften G fter biefer Beit, burchaus originell in feiner mit alterlichen Illufion. Ich fann ben Ausbruck biefes Beiftes nur mit bem eines Strafburger Munfter ober Collner Dome vergleichen. Wie man fagt, baff Binkelmann ein inwendiger Bilbhauer, und Tied ein inwendiger Schauspieler fen, fo konnte man auch bon Gorres fagen, er fen ein inmendiger Banmeifter. Benigstens mahnen uns alle feine Schriften in ihrem logischen Aufriß und in ihrem reichen phantastischen Schmud beständig an die Runft Erwins. In allen seinen naturphilosophischen, mythologischen, politischen und historischen Werken zeigt fich ber Tieffinn bes gothischen Freimaurere. Alle diefe Werke find afthetifd nicht anders zu betrachten, benn als Rirchen, wundersam burchdachte, vom tiefften Grunde bis jur ppramidalischen Spite planvoll durchaeführte. unerschöpflich reiche Runftwerke, die fich aber von andern Gebanden bes menschlichen Geistes burch ben Ausbruck bes Chriftlichen, Beiligen, Kirchlichen fehr icarf unterscheiben. Daber fommt es benn auch, baß Borres in unserer Zeit so wenig popular ift. Das Bolf, das die Runft zu versteben und zu lieben vorgibt, versteht und liebt fast überall nur noch bas Flache und ift zu furglichtig, um in die Tiefen eines Bertes von Gorres einzudringen und die Dracht feis ner geiftigen Architektur in allen Theilen umfaffend ju überfeben. Das Bolf aber, bas bes Denkens fich besteißt, ift in den Propplaen zu profan geworden,

ŗ

um fich nicht burch ben Beift, ber aus Borres Schrif ten wie aus einem Allerheiligsten bes Tempels webt, aurudftoffen zu laffen. Die Schongeifter beanuaen fich baber, ibn fdmulftig, und die Schulphilosophen, ibn mpftifch zu nennen, und fo bleibt einer ber reiche ften und tiefften Geifter, ber Nation nicht nur fremb, fondern wird wohl gar von ihr verschmaht. bat über Natur (Organonomie und Exposition ber Physiologie) über ben Geift (Borrede ju Sufo, kleine Schriften 2c.) über Runft (Aphorismen und Auffate in den Beidelberger Jahrbuchern) über altere Geschichte (Mnthengeschichte) und über neuere (Europa und die Revolution, Deutschland und die Revolution 2c.) ge-Schrieben und überall (einige jakobinische Mugendschrif ten ausgenommen) ift feine Unficht die romifch katholische, und es ift bochft intereffant, zu feben, wie bie ganze moderne Beisbeit unter biefem Gefichtspunk Die die altfatholische Belt vom fich ausnimmt. modernen Standpunkt ausfieht, bas haben uns tau fend Schriftsteller gefagt, aber wie unfre mobern Belt von jenem altromantischen Standpunkt aussicht, bas fagt une nur Gorres. Als ein Schuler Schol lings hat er die Vermandtschaft ber Schellingischer Philosophie mit ber altfatholischen Mustif klar ge macht und im Gegensatz gegen Dien, ber nur boi ber Natur ausging und Regels, ber nur bom Geif ausging, ift Gorres bon ber Gefchichte ausgegan

gen und bat die gange Welt und Gottes Wirfen in ber Belt ale ein lebenbiges Werben, ale ein ichicffalvolles Ringen bargeftellt, bierin nachabmend feinen ares Ben Landsmann, Rupert v. Duiz, deffen Muftit baffelbe biftorifche Pringip im Gegensat' gegen bie übrigen mehr auf den rubenden Beift oder die Natur begrundeten Systeme des Mittelaltere bervorhob, wie ich dies feiner Beit in einem andern Berte über Die altere beutsche Literatur zeigen werbe. Gorres bezeiche net im fireng fatbolifchen Ginn ale Die Grundfrafte alles biftorischen Lebens eine irbische, sonbernbe, gerfibrende und in die niedere Matur binabführende und eine gottliche, berneinenbe, erhaltenbe und einer bobern Natur entgegenführende Rraft und im Rampfe biefer beiben Rrafte, ber mit bem Siege ber lettern enden foll, fieht er die bald fleigende, bald fallende und boch immer fortichreitende Bewegung der Beltgeschichte vorherbestimmt. Wie diefe Rrafte gegen: einander ftebn, jest die eine, jest die andere auf eine Beit bie Oberhand gewinnt, jett beide fich bie Baage balten; wie fie erft in dem phyfischen Leben der Bolfer, bann im geiftigen Leben fich befampfen, alfo folgen fich nach ber 3mei = und Drei = und Vier= und Sechszahl die großen Perioden, Die Werkeltage ber Beltgeschichte, Die endlich ein Sabbath, eine burch ben Sieg ber Gottheit geheiligte lette Beit, schließen foll - Denen, die fich mit solchen kabbalistischen Menzels Literatur. 1.

II

Die Politik leiftete indes, obwohl auch nur Beit lang, ber altfatholischen Schule noch beffern & fdub, ale bie Pocfic. Gie fubrte ibr in Geng, Fri rich Schlegel, Abam Muller, Baller, Jar Pfeilfchifter zc. Profelpten gu, Die in ein politischen Intereffe, besolbet ober mindeftens bele bon ber Gewalt, bom Protestantismus zum Ra liciemus übergingen und ben ultramontanen Gru faten ihr Talent verfauften. 3mar ift keiner bi Herren eigentlich Theolog. Friedrich Schlegel Abam Muller unterftusten bie genannten Grundi im Gebiete ber Runft und Philosphie; Beng, Sal Sarde, Pfeilichifter im Gebiet ber Staatemiffenid und politischen Journaliftit; allein fie ubten boch ; Ben Ginfluß auf die katholische Welt, und bilde eine Schule in berfelben, die in Berbindung mit neufrangbfifchen Jefuiten und mit Rom felbft einer machtigen Parthei anwuchs. Ligorianer (n Resuiten) umschatteten wieder gleich Dohlen Die M ner hofburg, und in Baiern murben Alofter wiel bergeftellt. Beitschriften, wie "ber Ratholif" und , Cos" prediaten laut und unverholen den alten ? pismus, und Gorres lieb ihnen fein Genie, weil alles freut, was ihm das Mittelalter - vorsvica

Ich furchte fehr, daß gerade biefe Saft, t Mittelalter herzustellen, und bie fcmutige Beri schung ber reinen und eblen Mpfif eines Gor und Baaber mit ber Nicbertrachtigfeit ber politischen Resuiten, weit entfernt, die altkatholischen Ideen zu retten, vielmehr ihren Untergang nur beschleunigen Der Sanfenismus allein vermag bas Schone und Burdige in diefen alten Ideen ju erhalten, inbem er beweist, daß es bem Freiheitsfinn und Berfiande unfres Beitalters nicht widerspricht. fich aber eine burchaus schlechte Parthei binter bas Burdevolle Diefer Scheen fluchtet, um ihr Gift in einem geweibten Relch barzubieten, fo wird mahricheinlich bas Bift ben Becher fprengen, wie einft in Luthers Sand ber Becher von bemfelben Gift gerbarft, bas er eben unwiffend zu trinken im Begriff mar. veftragt, ja verlangt eine katholische Rirche, die aus Berlich jansenistisch, innerlich mustisch ift, aber feine, bie angerlich papistisch und innerlich boch nur ministeriell ift. Ueberhaupt wird auch fur die kathos lische Kirche, wie fur jebe, aller Segen nur bom Bolk, nur von unten ausgeben, nicht von oben.

Die hierarchie ist unhaltbar, weil sie nur noch von oben gehalten wird und der Boden unter ihr weicht. Mag man sie, von einer Art poetischer Besauberung verleitet, in ihrer ganzen alten Pracht, wie sie vor sechshundert Jahren war, herstellen wollen — oder mag man sie nur, durch geschicktes Schmiesgen und Biegen unter die weltliche Gewalt und ins dem man derselben die Kirche als Polizeianstalt au-

bictet, wenigstens noch in ihrem gegenwärtigen baus fälligen Buftande zu conserviren suchen, weber bas eine noch bas andere kann gelingen. Die Liebe zu der alten Kirche ift bahin, und eher nicht, bis sie bie Liebe wiederfindet, kann die Kirche anferstehen.

Der Glaube ist bas Schönste im Reich ber Geister, wie bas Weib bas Schönste in ber Natur. Beibe verzerren sich in die außerste Häßlichkeit, wenn sie statt Liebe Haß finden, und in ohnmächtigem Kampse doch nicht enden können. Beibe treibt die Berzweissung eines unnatürlichen Verhaltuisses auch zu eigner Unnatur, die ihnen zuletzt zur andern Natur wird. Die Süßigkeit, das Bertrauen und die stille Macht der Liebe werden Gift, Verrath, Gewaltthat.

Es ift in der That ein erhabenes und acht tragisches Schauspiel, das uns die alte Kirche gewährt,
bald Medea, bald Niobe, bald Entschen, bald Wehmuth erweckend. Unheilbar verwundet, kann sie doch
nicht sterben. Von einer Fülle innerer Ideen geschwellt, findet sie nirgends Raum. An Herrschaft
und Liebe gewöhnt, findet sie keine Arme und keine Herzen. Wie der alte König Lear ward sie verstosen und mußte betteln von den kaiserlichen Schwiegerschnen und ward mishandelt, geplündert, gefangen, und sah die geliebte und verkannte Cordelia,
des Herzens tiesen Glauben, grausam gemordet. Jest it man sie endlich wieder befreit und chrt ihr Alter ab läßt sie wieder regieren unter einer fanften Borsundschaft. Sie lebt nun auf, aber was soll aus ir werden? Mit ihrem Auspruch auf die höchste lutorität tritt sie wieder in die Mitte so vielet ndrer Ausprüche, die Gewalt und Besitz und das eitalter für sich haben. Mit Liebe soll sie regieren, nd die Sklaven, die sich ihr zum Dienst ausdränsen, kennen nur List und Gewalt.

Der Ultramontanismus bat ce feit ber Refore ration mohl gefühlt, daß er mit doppelter Bunge eben muffe, mit ber abttlichen und menschlichen. nit ber einen, um Befehle ju geben, mit ber anbern, im die Gemuther fur den Geborfam zu bearbeiten. Die zweite Stimme murbe ben Resuiten anvertraut. So lange bas Zeitalter roh, ungeschlacht und unvericamt mar, mußten bie Jesuiten vorzüglich Reinheit gebrauchen, weil fie ben Feind nur von hinten ber anfallen konnten. Dun bas Zeitalter in dieser Schule ilber fein genug geworben ift, muffen fie es umgeiehrt mit der Unverschämtheit versuchen, weil fie iem vorsichtigen Keind so geradezu von vorn unverthene fommen, und ihn aus der Saffung bringen. Diefer Kriegemanier getreu, ftudieren felbft bie Rluen unter ihnen auf Dummheit, und stellen fich fo rutal ale mbalich, mas auch zum Theil begwegen ubwendig ift, weil sie es jett auf den Pobel abgesehn haben, während sie chemals nur die höher Stände zu überlissen trachteten. Zur Zeit der Reformation galt es ihnen, die Ansprücke des Bolk durch die Fürsten, jetz gilt es ihnen, die Ansprück der Fürsten durch das Bolk in Schranken zu halter Daher die sonderbare Allianz zwischen Jesuiten un Republikanern, von der man in der deutschen Litere tur schon Spuren hatte, bevor sie im politische Parteikampf Frankreichs und Belgiens realisse wurde.

Unfre beutschen Staaten sind zu gut bureaufn tisch und polizeilich organisiert, als daß politische I suiten bei uns etwas ausrichten oder etwas andre seyn konnten als eigenthumlich maskirte Staatsbi ner. Desto mehr haben wir poetische Schwarmer.

Die poetischen Katholiken werden von dischonen sinnlichen Seite des Katholicismus, von d Mystik seiner Ideen, und nicht minder von den Wubern ergriffen, die er in der Geschichte und in d Kunst hervorgebracht. Ihr reizbares Temperame liebt die erhabenen Eindrücke der Kirchenpracht, i Sinn für das Schone vertiest sich in die Zauber treligibsen Kunst; ihr glühendes Gesühl schwelgt Andacht und Begeisterung und gibt sich am heilig Ort, in heiliger Stunde der schonen Ahnung ein nähern Gegenwart Gottes hin; ihre geschäftige Photasse sindet in der Mannigsaltigkeit der religib

Mothen. Bilber und Gebrauche alle Befriedigung. bereu fie bedarf, ibre Neigung jum Uebersinnlichen. ibr Sang nach mpfifchen Rathfeln, ihr Tieffinn, ber immer bas am liebsten zum Begenftanbe ber Betrachtung mablt, mas jenseits ber Grenzen bes Biffens liegt, und felbst die Bermegenheit ihres icharfen Berfandes, in immer tiefern Speculationen ben Urgrund bes Dafenns zu ergrubeln, findet in den Minfterien bes fatholischen Glaubens eine reiche Natrung; ends lich die Borliebe fur das Alterthumliche, bas ben wetischen Gemuthern eigen zu sepu scheint, findet in ben Erinnerungen bes Ratholicismus, in den gewals tigen und ruhrenden Bildern des Mittelalters wie bie schöusten Gegenstände des Genuffes, fo die murbigfen Stoffe fur den barftellenden Runfttrieb. Wenn man bas Dasenn vieler marmen, finnlichen, poetis iben Seelen nicht lauguen tann, fo muß man auch jugeben, daß fie gang vorzüglich vom Katholicismus ergriffen werben muffen, und ihre ledentenbften Schrife ten beweifen binlanglich, daß ibre Begeifterung reinafibetisch und auf keine Beise erbeuchelt ift. Es ace bort baber nur zu den Thorbeiten ihrer überreigten Gegner, unter ihnen verfappte Jesuiten zu mittern, und alle ihre poetische Begeisterung nur fur ein Blends mert zu halten und auszugeben, binter welchem fich nur boshaftes Raffinement hierarchischer Abfichten ber-Namentlich bat Doß biefe gehäffige Meinung ausgesprochen, ein Mann, ber überall nur Chme und Weiß und feine Karbe gekannt zu baben ichein Die poetischen Ratholifen baben fich in andachtige Derzensergieffungen, in biftorifchen und poetifche Schilderungen und zum Theil in polemischen Schri ten geltend gemacht. Bie ber ichone finnliche Gol teebienft ber Gegenstand ihrer Reigung ift, so ift be nuchterne, verftandige ein Gegenstand ihrer Abnei aung. Ueberdem ift es gewöhnlich ber ftrenge Beger fat ihret angebornen Ratur und ihres anergogue Glaubens, ber fie ju fo eifrigen Bertheidigern be Ratholicismus gemacht bat: es find gewohnlich u fprungliche Protestanten, die in ihrer Rirche fich nic befriedigt gefunden und Proselyten geworden fint Beborne Ratholiken werden von Jugend auf an ihr Rirche gewohnt, Protestanten erscheint fie neu, mun berbar, und ber Contraft, ber fie jum Uebertritt ver anlagt, erweckt ihnen auch ben Gifer, ber alle Pro felnten auszuzeichnen pflegt.

Man hat vorzüglich bemerkt, daß die meister jener poetischen Gemuther in Rom bekehrt werden, daß der Anblick dieser Stadt den Eindruck auf sie macht, der sie zu einem, wie man nicht läugnen kann, so gewagten Entschluß bringt. Dies beweist aber gerade, von welcher Seite sie den Katholicismus betrachten. Es ift nicht sowohl der Glaube, der hier und dort derselbe ist, sondern die schlechte Dorf

kirche, die sie bier kalt laßt, und bas prachtvolle Rom, das sie dort mit den gewaltigen Eindruden der Kunft bezaubert.

Un die poetischen Ratholiken bat fich eine Schaar armer Gunder angeschloffen, über welche die Dros testanten ein gewaltiges Geschrei erhoben haben. Es gibt namlich viele finuliche und verstandeeschmache Meufchen, die eben fo fart zur Gunde hingetrieben werden, als fie fich bor bem bunfeln Berbananif furchten, bas fie ftrafen foll. Golche fluchten, besonders im Alter, in den Schoof einer Rirche, die ibnen Bergebung aller Gunden unbedingt gemabren fann, mabrend ihnen der Protestantismus die fcmere Bedingung der Befferung auflegt. Nachdem fie alle phonichen und geistigen Wolluste burchgenoffen, fuden ne jene alleinseliamachende Mutter auf und moche ten gerne, von ihrer Liebe getragen, lebendig jum himmel fahren. Doch gibt es auch wieder andre, die amar ziemlich moralisch leben, aber eine ganz erbarmliche Aurcht vor bem alten Abam, vor ber Erbs funde und vor allen den Kehlern baben, die fie uns bewußt begeben, und die fie um die Geligfeit au bringen droben. Um also auf alle Falle sicher zu fenn, ergeben fie fich in die Gnade des Apostels, der bas Amt ber Schluffel führt. Nach bem Maag ihrer Gund. baftigkeit machen die erstern auch mehr, als die lets tern, von ber Gnade Beraufch und übertauben fich

felbst und andre mit ihren Bersicherungen. So talent voll aber auch einize dieser gefallenen Engel ben Katholicismus gepriesen haben, sie lassen doch immer einen Rest zuruck, der nicht aufgeht, ihr irdisch Theil von Selbstbetrug oder Schmutz, der dann mit dem Heiligen, das sie versechten, in ten auffallendsten Contrast tritt und mit Necht jeden ehrlichen Mann indignirt.

Benen Politifern wie biefen Vocten burfte d nicht gegeben fenn, die alte Rirche murdig zu restau riren. Dies fann nur, wie ich oben fcon fagte, burch die gemäßigte und liberale Vartei geschebn, Die im Beifte des Jahrhunderts fortgeschritten ift. Es fann aber nur geschehn, wenn biefe Gemäßigten und Liberalen nicht in bas entgegengefette Ertrem bes nuchternften Dentglaubens fallen, fonbern im Begentheil, wenn fie das muftische Element, bas in ibrem Glauben liegt, pflegen und ausbilden. Gie, Die Reinen, die Freien follen fich ber Mpftit anneh men, nicht die Unreinen und Unfreien, die fie nut migbrauchen. Aus der Tiefe einer jugendlichen, mar men, flaren Begeisterung muß ber iconfte Glaube ber Welt verjungt werden, nicht burch ben Babw wit, nicht burch Gemiffenebiffe vermilberter Genuffe. Mit einem Bort, ber Glaube muß wieber aus bem Bolt kommen, nicht von ben Sofen ber, noch von Den Gelehrten und Poeten.

Wenden wir une zur protestantischen Lite ratur, fo fann une nicht entgebn, daß fie ungleich ber fatbolifchen eine bobere Bedeutung fur bie Com feffion und einen großern Ginfluß auf die Confeffionsverwandten bat. Die Ratboliken pflanzen ibr Enftem burch einfache Tradition und außere Zeichen fort, fie verlangen blinden Glauben und Beborfam ohne alle Reflexion. Die Protestanten bagegen wollen überzengen und überzeugt fenn und verlangen eine flets erneute Prufung bee Spfteme. Darum find bas Wort und die Schrift die Rundamente, beren fie nicht ents bebren konnen. Unterricht, Prediaten und Bucher find von der Lehre der Protestanten ungertrennlich. Dies verleibt naturlich der protestantischen Literatur an Maffe und Erudition ein unverbaltnismäßiges Uebergewicht über die fatholische, fest fie aber auch allem Berberben ber Bielichreiberei aus.

Alles dezieht fich im Protestantismns nicht anf eine Idee allein, sondern zugleich auf ein Buch, auf die Bibel. Das Studium der Bibel, die Reinigung des Grundtextes, die Erklärung besselhen, die Bersgleichung der darin enthaltenen Lehren mit den Lehren der Bernunft, die Verständigung zwischen Theosogie und Philosophie, die Beschwichtigung nicht nur, sondern sogar die kunstliche Ausstudiung jedes mogslichen Zweisels, die Polemik gegen alle möglichen Irthumer, und daher eine gründliche Ersorschung

ber Kirchengeschichte, dies alles ist die Aufgabe bes protestantischen Theologen. Daher werden unfre jumgen Geistlichen von Kind auf an die Bucher angesschwarz auf Weiß kennen. Ihre Weibe zu dem Amt eines Seelforgers, eines Menschenkenners und Menschenfreundes, wie jeder achte Priester seyn soll, beruht auf einem qualenden pedantischen Schuleramen, und der wird am wurdigsten geachtet, der sich die Wangen am hohlsten und bleichsten studiert und von der Welt nichts erseben hat, als was seine Studier lampe bescheint.

Was so oft den in Albstern erzogenen Priestern der Katholiken vorgeworsen worden ist, daß sie an mechanische anßere Werke gewöhnt, ohne Kenntnis des Lebens und der Wenschen, nicht würdig zur Sorge für die Seelen vordereitet werden, kann man mit gleichem Recht auch auf viele protestantische Prediger anwenden, die in ihre Gemeinden treten und nur Bücher, nicht die Wenschen kennen. In der Literatur aber wird unstreitig der überwiegende Einfluß der Philologie und Dialektik dem Glauben selber nacht theilig. Unter der erdrückenden Last von Sitaten wird das Derz leicht beengt, die Kritik-macht kalt und die Schranken der Bibel wie der symbolischen Bücher bedingen einen Mechanismus der Formen, der mit stercotypischen Redensarten und todtem Buchstaben-

ram den Geift oft eben fo austreibt, wie ihn bie ingere Werkthatigkeit der Ratholiken ausgetrieben.

Diefe unter Buchern aufergogene theologifche Rafte fett nun auch fpater ihre Gewohnheit fort und gibt ber Belt ftatt neuer Beiliger immer nur neue Bucher. Wenn man fieht, daß jest jahrlich taufend und mehr theologische Werke in Deutschland gedruckt werden und bag wenigsteus neunhundert barunter Auspruche machen, wozu einft bie Apostel berechtigt paren, fo muß man lachen oder fich argern über die Thorbeit ober ben Lugengeift biefer Welt. Dahrlich ift ein Bahnwit, bon fo viel taufend Buchern irgend ein neues Seil zu erwarten, ichon befroegen, weil es ihrer fo viele find. Das Schlimmfte aber ift, daß biefe protestantische Buderwuth burch ben Bucher benutt wird, und daß man bie Religion und Moral mißbraucht, um fur Andachts = und Ers bannnasbucher ordentliche Kabrifen anzulcgen. Doch ich behalte mir bor, baruber im Detail ju fprechen.

Abgeschen von biesen Mißbrauchen der Schrift, ver wollte nicht erkennen, daß der gewaltige Um- hwung des Denkvermögens und der Sprache, der ie Hohe der literarischen Bildung, auf welcher wir st glanzen, herbeigeführt hat, unmittelbar an die nfange des Protestantismus geknüpst ift. Wie ner titanenhaste Held, der die Blige des Capitols gewaltiger Hand aufgesangen, und auf die alten

Sotter zurudgeschlendert, zugleich des Wortes und der Schrift vor allen machtig war, und in seiner deutschen Bibel den Felsen gegrundet, auf dem die nene Kirche sich erbaut, so hat der Geift, deffen Berkunder er gesendet war, fort und fort mit de Freiheit des Denkens die Bildung desselben gepflegt, und von protestantischen Schulen und Universitätes

ift zunachst alle Erubition ber Biffenfchaft. Gwracke

und Literatur ausgegangen. Indeß bat dieser nene Beift auch in der proto fantischen Rirche fich bon den Banden ber Antorität, Die jeder Rirche ben haltpunkt gibt, nicht zu lbsen gewußt, und unwillig über bie laftigen Reffeln, Die Theologie ihrem Mechanismus überlaffen, und fich mit allen organischen Rraften auf die weltlichen Bif kinschaften und Runfte geworfen. Unter bem außern Schut, ben bie protestantische Rirche gewährte, gemann die Philosophie, Die Maturwiffenschaft, Jurisprudenz, Gefchichte, Philologie alle Die Freiheit, ohne welche fie gu ber boben Ausbildung, worin wir jest fie finden, nie batten gelangen konnen, und fomit war die Theologie mittelbar eine Tragerin ber fconften Blathen ber Cultur, unmittelbar felbft aber verbante fie fich in ein Spftem von Rudfichten und Beschränkungen, die fich ihr als Nothwendiakeit aufbrangten, und mitten im Regiren und Protestiren, mußte fie boch etwas Positives festhalten, und fie

founte bas Princip ber Antoritat, Legitimitat und Stabilitat, wiewohl fie es am Ratholicismus verworfen batte, boch felber nicht entbehren, und nahm es nur unter gang andern Formeln wieder auf. Die Schattenseite, der Quell aller Schaden, W 26 Schwächen und Kehler im Protestantismus ift die ÃI. firchliche Salbheit. Dies gilt sowohl vom au-Bern Kirchenrecht, ale bom innern Dogma. Der Pta Protestantismus ift auf balbem Bege ftebu geblieben. er ift bas Buftemilieu, bas nach ber Reformation in firchlichen Dingen eingetreten ift, wie wir auch in politischen Dingen nach ber Revolution ein folches -Juftemilieu erlebt baben. Er bat die Reffeln der alten Kirche abgeworfen und boch feine gange Freis. beit errungen. Luther, ber ben Geift aus ber Gefangenschaft ber Rirche erloste, fette ihm ichon wieder Grengen, und ließ ibn eigentlich nur bis in ben Borbof, aber nicht über die Mauer. Der Erstarrung muß die Bewegung, dem Tode bas Leben, dem unveranderlichen Senn ein ewiges Werden fich entgegen. feten. Dierin allein bat der Protestantismus feine große welthistorische Bedeutung gefunden. Er hat mit der jugendlichen Rraft, die nach bobrer Entel wicklung brangt, ber greifen Erstarrung gewehrt. Er bat ein Naturgeset zu bem seinigen gemacht und mit biefem allein kann er fiegen. Diejenigen meter ben Protestanten also, welche selbst wieder in eine

Menzels Literatur, 1.

13

andre Art von Starrsucht verfallen find, die Or doxen, haben das eigentliche Interesse des Kan aufgegeben. Sie find stehn geblieben, und durfen Rechts wegen sich nicht beklagen, daß die Kathol auch siehn geblieben sind. Man kann nur durch gen Fortschritt, ober gar nicht gewinnen. Wo t

stehn bleibt, ist gang einerlei, so einerlei, als wo Uhr stehn bleibt. Sie ist da, damit sie geht. Die Orthodoxen haben gegen das Papstthum dieselben Seiten herauskehren können, welche di

gegen sie gerichtet hat. Dort saben wir Stills und hier wieder, dort Infallibilität und hier, Fanatismus und hier, dort eine Priesterschaft hier, dort viele Ceremonien und wenig Worte,

Die Rationalisten, die den Starrsinn der Bistabengläubigen bekämpfen, sind ins andre Extigcfallen und ihr Widerwille gegen das ewige Anpre des Glaubens im Gegensatz gegen das Denken die allerdings oft geschmacklosen und misbräuchlie Uebertreibungen in dem ewigen Gesalbader v Herrn hat sich bis zu einem entschiedenen Unglau und bis zu einem oft mit judischen Leidenschaften schwisserten Daß gegen die Verson Christi gesteig

Wenn nun biefes Extrem immer offen hervorge ten ware, fo batte es fich in feiner Unnatur b abgenutt ober mare entschiedener bekampft word aber in den meisten Fallen hat der Unglaube und die Christverspottung gehenchelt, eine theologische Maske vorgenommen, das Unchristenthum für das wahre Christenthum ausgegeben und es gelehrt bes weisen wollen. Dadurch ist die Theologie demoralissitt morden.

Auch hier hat wieder die Halbheit gesiegt. Ein wahrer Unglaube mare leichter zu überwinden, als ein geheuchelter Glaube.

Die innern Gebrechen ber Theologie maren zum Theil Folgen bes gedruckten außern Zustandes ber protestantischen Kirchen. Diefer mußte nothwendigbemoralifirend wirken.

Bekanntlich wurde die protestantische Kirche schon in ihrem ersten Entstehen ein Werkzeug der weltlichen Politik und blieb von der weltlichen Macht abhängig. Je hoher sich die romische Kirche über die Fürsten gestellt hatte, besto tiefer gerieth die lusterische unter sie. Anfangs, da noch ein religiöser Enthusiasmus und Kanatismus glühte, spielten natürzlich auch die protestantischen Geistlichen als fürstliche Seelsorger, Oberhofprediger und Diplomaten eine Broße Rolle. Aber das horte mit dem Zeitalter Ludzwigs XIV. auf. Die Schwarzröcke wurden verdrängt durch Grünröcke. An die Stelle der seisten Beichtzbäter traten lustige Jagdgenossen und Maitressen.

Die protestantische Geiftlichkeit trat in die Rategori ber niedern Beamten gurud.

Es ist noch nicht lange ber, baß die Land pfarreien von luberlichen und groben Krautjunkern "unter ber Schurze" vergeben murben. b. b. unter

ber Bedingung, baß ber arme Candidatus Theologie bas abgebantte Rammermadchen, Die nicht meh brauchbare Maitreffe beirathe. Rabner bat it feinen Briefen und Thum mel in feiner Wilhelmin biefen schändlichen Gebrauch um die Mitte bes pori gen Nahrhunderte fatprifch gegeißelt; am auefuhr licbften aber bat Dicolai in bem Roman Gebal -bus Rothanter ben flaglichen Buftand ber prote ftantischen Rirche bamaliger Zeit geschildert. Wem fich damale ein armer Prediger unterftand, im ge rinaften ben Launen eines kleinen Rurftlein unt Graffein im beutschen Reich ober feiner Dirne, ober feinem Sofmarfchall zu miffallen, oder einem bru talen Dberhofprediger und Superintendenten gu wi berfprechen, ber murde mir nichts bir nichts vot

Dergleichen kommt jetzt freilich nicht mehr vor Der größere Unstand, beffen sich die Hofe und Bu reaufratie besleißigen, hat wohlthätig auch auf di Kirche zurudgewirkt. Wenn allerdings noch Kirchen stellen vermittelst der Schurze vergeben werden, si gut wie Professuren, so gilt es doch nur die ehrbarer

Amt und Brod gejagt und fand nirgends Schut.

Tochter berer, welche die Stellen zu vergeben haben, ober ihre Bettern, und alles geht anständig zu.

Aber mit dem Anstand ist nicht zugleich die Burde zuruckgefehrt. Jede Burde besteht in der Freiheit, und unfre protestantische Kirche ist noch jest, wie chemals, unfrei.

Als vor hundert Jahren die Jesuiten in Dilling gen ben Cat zu beweisen versuchten, der fatholische Glauben sen der absoluten Monarchie nutilicher als ber protestantische, Schlug fie ber Pralat Vfaff in Tubingen mit bem Gegenbeweise, baf feine Rirche stroiler fen ale die lutherische, siegreich aus bem Relbe. Als ein Sofpfaffe zu Copenhagen, Dr. Mas fine, offentlich zu schreiben magte, die Rurften mußten nicht sowohl aus Gottesfurcht, als vielmehr um ibres weltlichen Bortheils willen lutherisch werden. weil nur der lutherische Glauben unmittelbar einen gottlichen Urfprung der Zurftengewalt, ohne Dazwis schenkunft einer noch bobern geistlichen Gewalt, bebaupte und weil nur bei den Lutheranern der welts liche Monarch zugleich ber Bischof, mithin Raifer und Papft zugleich fen - als Mafins bies behauptete und ber ritterliche Rampfer fur die Bahrheit und bas Recht, ber nie genug zu preisende Thos mafine, unter allen Zeitgenoffen allein Muth genug batte, eine so gottlose Schrift zu tadeln, fiel Alles über biefen Ehrenmann ber, man nannte seine Deis

nung, tag die Religion zu etwas andere nutge fen, ais zur Befestigung der absoluten Monarchie, ein Majesiatsverdrechen, er mußte aus Leipzig, wo man alle seine Sachen confiscirte, fluchten, um dem Kerfer, vielleicht dem Tode zu entgehen, und in Copenbagen wurde seine Gegenschrift seierlich durch den Genker verbraunt.

So damals. In der Hauptsache hat sich aber seitdem nichts geandert. Die bischofliche Wurde ist noch immer von den weltlichen Monarchen unzer, trennlich, und die Kirche wird durch Cabinetsordres regiert. Die Consistorien scheinen zwar eine gewisse aristokratische Gewalt zu haben, aber sie scheinen nur, sie sind in der Wirklichkeit nur das Organ des Ministeriums. Aus dem Cabinet empfangen sie die Liturgie, die priesterliche Kleidung, die Texte ihrer Predigten und die Vorschriften, wie sie Gottes Wort auf die Zeitumstände anwenden sollen. Die subalterne Geistlichkeit wird exercirt, wie das übrige Beamtenheer. Mit einem Wort, es gibt keine Priester mehr, sondern nur noch Staatsdiener in schwarzer Unisorm.

Die schwachen Versuche, eine Presbyterialvers fassung in ber protestantischen Kirche einzuführen, find allezeit mit Mißfallen vernommen und mit einer Leichtigkeit beseitigt worden, welche beweist, daß ce unmöglich ift, zwischen dem völlig servilen Klerus

und den ihren eignen Weg gehenden Diffenters eine Mittelpartei zu bilden. Der Hof wird nie zugeben, daß ein demokratisches Element in die Kirchenverwaltung komme, und derzenige Theil des Bolks, der sich ernstlicher mit Religion beschäftigt, wird den Priestern niemals trauen. Also fallen unste in der Regel wohlmeinenden Presbyterianer immer zwischen wei Stuhlen durch.

Roch lange wird ber Staat diese Gewalt über die Kirche üben, denn die Bahl der selbsiffandigen Diffentere ift noch flein. Die Mehrheit bes Bolks bat fich in ben frubern Jahrhunderten, mas die relis giblen Streitigkeiten betrifft, gleichsam erschöpft, es bat kein Intereffe mehr fur diese Sache, es beschäftigt fich mit andern Dingen, und fo kommt ihm ber Scroilismus feiner Geiftlichen und bas jeder Neuerung, jeder geistigen Erhebung feindselige Fortschlenbern berfelben im gewohnten Beleife, gerade ju Statten. Es wird durch die Geistlichen nicht mehr bas ranquirt, nicht mehr aufgereizt, und das ist ihm recht. Es fann glanben, mas es will, es fann in die Rirche geben oder nicht, ohne daß es darum bon den Beift: lichen verklagt oder gequalt murde, und das ift ibm auf der Stufe feiner gegenwärtigen Bildung gerade recht.

Daber bas charakteristische Rennzeichen ber pro-

testantischen Welt — der religible Indifferen

tismus. Dierzu icheinen vorzüglich auch zwei Umftante beigutragen, benen man zu wenig Aufmerksamkeit ichenft. Ginmal bongt im protestantischen Bottel bienft alles von ber Verson bes jeweiligen Beiftlichen ab. Rur ben Ratholifen find alle feine Rirchen gleich, und er verrichtet barin feine Undacht anch ohne ben Beifilichen, ober ce ift wenig Unterschieb, welcher Beifiliche babei thatia ift. Darum berricht auch, wenn ich fo fagen barf, ein ungefibrter Gleichmuth ber Andacht überall unter den Ratholiten. Bei ben Proteffanten aber fommt alles auf die Verfonlichfeit des Predigers an; nur feinetwegen und nur, wenn er da ift, kommt man in die Kirche, nur auf ibn ficht man, nur mit ihm beschäftigt mamfich, weil fonft nichte in ber protestantischen Rirche bie Aufmerklams feit auf fich gicht. Absichtlich wird Ginn und Geift der Anwesenden von allem andern ab und auf den Prediger bingelenke. Diefer bat ce nun in feiner Gewalt, die Andacht und den religibsen Ginn zu er beben oder berabzustimmen. Ift er felber fromm, begeistert und besitt er ein großes Talent ber Bereds famteit, fo wird er vielleicht eine weit großere Birfung hervorzubringen wiffen, als ein katholischer Pries fter, der in seiner Rirche mehr Sache ale Verson ift, es zu thun vermag. Ift der Prediger aber ohne mabre Krommigkeit, obne Gaben und Talente, von ber ichläfrigen Battung ber Gewohnheitemenschen. ober gar ein eites Weltfind im Priefferrod, fo mirb er auch ben retigibsen Ginn sicher weit weniger gu nabren miffen, ale ce ein fatholischer Priefter vermag, ben fo vieles andere unterftutt. Der protestantifche Pfarrer macht alles ober nichte aus feiner Go meinde; er allein kann die Kirche gum liebsten Aufenthaltsort ber Gemeinde maden, er allein fie aber anch allen verleiden. Es gibt nun leider febr viele unbegabte Prediger, ohne alle bobere Beibe. Dicke find ce, welche die Gebildeten aus ben Rirchen verideuchen und nur die Beerbe ber Geiftesarmen noch barin festbalten, aber ibre Undacht zu einem werthtofen Berk sonntaglicher Gewohnheit berahmurdigen. Die nicht beffer ift, all die Rirchenschen ber andern. Beides wird Indifferentismus. Die Ginen laffen fich Die schlechte mafferige Predigt gefallen, weil es einmal Mode ift, im Conntageput den Kirchenfinhl ju bruden. Die Andern werden tubl gegen die Ro ligion, weit sie unmöglich so elende Predigten anberen tonnen. - Der zweite Umftand, ber ben Indiffes . tentismus befordert, ift ber fatechetische Unterricht. Der ehrliche afte Meifter fagt in feiner fleinen Schrift über die Ginbitonnastraft febr richtig: "Der Cornes lius Repos und der Katechismus find uns, blos weit wir sie einmal unter ber Ruthe gelesen, Zeitsebens

gum Edel." Er brudt fich vielleicht etwas gu aus, aber in ber Sauptfache ift die Bemerfung treffend und mabr. Gine große Menge Dei fann die Unterrichtsbucher, Die ihnen in der C fo viel Thranen und lange Beile gekoftet, aus Alter und felbst bei ber Ueberzengung, baß f nothwendig gewesen sepen, nicht ohne einen gebi Diefes Spiel ber Phan Widerwillen anfebn. bas mit ben beiligften und werthvollften Geger ben die Debenbegriffe bes Buchtmeiftere mit bei the verbinden muß, bat den Indifferentiemus als man benten follte, beforbert. Das handn maßige, ja juchtmäßige Abrichten in ber un Bugend ertobtet oft ben Ginn, ben ce wecken bilben will.

Man hat in den neuesten Zeiten das Schäl und den Katholiken gegenüber besonders anch Schimpfliche des Indifferentismus bei den Prote ten wohl gefühlt und es sich angelegen sen le demselben aus allen Kräften entgegen zu arbi Demnach ist die religiöse Controverse nicht nur gelassen, sondern sogar begünstigt worden, und selbe Censur, die in politischen Dingen wie ein gus wacht, hat alle ihre hundert Augen für die gibsen zugeschlossen. Da indes der Eiser der relig Doctrinairs die indisserente Masse des Publik nicht zu erhitzen vermocht hat, da die innern I

mittel nichts verschlagen haben, so ift man zu aus Bern übergegangen, und hat das verhallende Wort durch consistentere Werke zu stützen gesucht. Diese neuen äußeren Werke sind theils die Union zwischen den getrenuten protestantischen Consessionen, theils die Einführung einer neuen Liturgie, sämmtlich Mittel für eine festere äußere Consistirung des Protestantismus, durch welche wieder die innere Seele desselben erfrischt und belebt werden soll, wie anch in physischen Krankheiten durch äußere mechanische Stärfungen innere Erschlaffung gehoben wird. Man will die Muskeln des corpus Evangelicorum stärken, und hofft dadurch, auch die überreizten und längst abgesumpften Nerven wieder in eine gesunde Verfassung zu setzen.

Berkennen wir nicht, daß diese Neuerungen großtentheils zwedmäßig und vortrefflich sind, daß sie aber eine Opposition finden, weil sie etwas von oben ber Gebotenes sind, was nicht unmittelbar durch ein kebendiges Bedurfnist von untenber ersehnt wurde.

Die Tracht ber protestantischen Seistlichkeit, besonders die Peruden, waren entsetzlich abgeschmackt, aber die neue schone Tracht glaubte man nicht aus der Garderobe eines Theaters erhalten zu durfen, auf dem Werners "Weihe der Kraft" zum erstenmal gegeben wurde.

Die Liturgie der lutherischen Kirche hatte bem

poctischen und sentimentaten Geist der nenen Zeit Längst nicht mehr gefallen; eine weit schonere wurde targeboten; ein Concilium, eine allgemeine Presbyte ialsynode hatte schwerlich etwas, oder etwas besser zu Stande gebracht, und doch glaubte man, Priestersstand und Bolk sep uicht genug zu Rathe gewogn worden.

Die Union der lutherischen und reformirten Rische war der sehnlichste Wunsch aller Vernünstigen schon vor drei Jahrhunderten. Sie kommt endlich zu Stande, aber kaum erregt sie Ansschen und findet wohl gar Abneigung, weil sie von der weltlichen Behorbe ausgina.

Pictisten, Schwarmer, armes Wolf, mas im Winkel einer Provinz Gott ben Herrn auf seine eige ne Weise andeten wollte, und kleine Conventikel hielt mit Knien, Beten, Singen, wurde zu gleicher Zeit von Gensd'armen auseinander getrieben und einge kerkert. Warum sollten gerade sie au der so sehr ausgedehnten Toleranz keinen Antheil haben? Warum sollte der religibse Eiser, den man den Beamten von oben her doch sehr eindringlich empfohlen, niemals da gelten, wo er sich von selber unten im Volk erzeugte?

So wurde die Religion burchans als Sache der Loyalitat behandelt. Man nahm fur alle religible Neuerungen bas Unterthaneupflichtgefühl in Amfprud',

and indem man nicht eigentlich befahl, fondern nur empfahl, setzte man um so mehr eine entgegenkommens
be Hölickeit überall voraus und so bildete fich im
Schoose des Protesiantismus jene munderliche relis
gibse Soflichkeit aus, die so recht unser Zeitalter
charafterisirt.

Wirft somit ber Protestantismus auf seiner auBern Seite viele und starke Schatten, so hat er boch
sehr viel innres Licht, und wir sollen über seinen Mängeln nie vergessen, was Großes er geleistet hat und welche noch größere Berheißung in ihm liegt. Burde jener Riesenkampf Luthers und seiner ruhmgekrönten Waffenbrüder nicht um die theuersten Interessen der Menschheit gekämpst? Und wenn sie nicht Alles thaten, kann man sie darum anklagen? Ift es nicht vielniehr an uns, das noch sehlende zu thun? Die bisherigen Leisungen des Protestantismus folgten sehr natürlich auf einander, jede einseitig aber alle zusammenhängend und weiterführend. Noch sind wir auf dem Wege, aber wir gehen doch, wir stehn nicht still, wenigstens nicht alle.

Luther reinigte ben bid mit Schmut überfüllten Brunnen ber Kirche und führte einfach zur reinen Duelle ber Schrift zurud. Daß feine nachsten Rache folger am Buch staben hingen, war naturlich. Daß bie Trodenheit bes Buchstabens ben Gefühlsglauben, ben Urnbt. Spenerschen Pietismus hervorrief, war

wieder ganz naturlich. Daß im Gegenfatz gegen beide wieder der Verstand sich geltend machte, darf eben so wenig wundernehmen, als daß er, wie immer ein Extrem das andere hervorruft, bis zur traffesten Zweifelsucht und Freigersterei ausarstete. Endlich war es abermals naturlich, daß sich ein vergleichen des historisches Verfahren

jenen einseitigen, allein vom Buchstaben, Gefühl oder Begriff ausgehenden Theorien eutgegensetzte, und daß damit zugleich die oben schon unter dem Katholiciss mus erwähnte romantische und mystische Reaution in Berbindung trat.

Betrachten wir die protestantische Orthodoxie noch su Unfang bes vorigen Sabrhunderte, fo muffen wir bie Pietisten segnen, die uns zuerft von diesem todten Buchftabenglauben, und giftigen Gegant zu befreien Diefe Orthodoxie bes 17ten Sabrbunderts anfingen. lag wie ein Alp auf gang Mordbeutschland. Man entsett fich, wenn man in diese Veriode unfrer Ge Schichte gurudblickt, die Streitigkeit über ben Ernpto--calvicismus zc. die Hexenprozesse und jene zahllosen popelhaften Schartefen liest, in benen fich bie Beifts lichen von damale anschimpften, anschrien, angifte Da der Buchstabenglaube der herrschende mar ten. und fich burch die fervile Geffinnung feiner Anbanger mit Bulfe ber Fürstengunft auf Universitaten und in ben erften Rirchenftellen eben fo fortpflanzte, wie fruber i ben Katholiken bie Scholaftik und ber Jesuitis: me, fo hielten biefe alten Blode lange wieder.

Das fromme Gefühl emporte sich zuerst gegen en tobten Buchstaben, erst später ber klare Berftand. Der sehr ehrwürdige Spener, eine der liebenswersbesten Erscheinungen des Protestantismus, kämpfte don ein Jahrhundert früher mit dem geschwollenen bistmolch Karpzow, che Lessing mit dem dumsten Hauptpasior Gbge in Hamburg kämpfte. Doch eidemale siegte das gute Herz über das Bose und er gute Kopf über den schlechten.

Obne mich in's Detail ber altern beutschen Rirs jengefchichte einzulaffen, will ich nur bemerken, baß er von Spener beforderte Gefühlsglanbe, nachdem ' fich Popularitat verschafft hatte, alsbald fich in er von dem Grafen Bingendorf ju Anfang bes brigen Nahrhunderts gestifteten Berrenbuterfette blirte, und infofern fur elnige Beit aufhorte, inneralb ber protestantischen Kirche weiter zu mirken. die berrschenden Pfaffen waren schlau genug, Diejes igen Elemente, die ihnen zuwider maren, auszus beiben und lieber die raudigen Schaafe in eine eine Burde sperren, als in der allgemeinen großen rt und fort Unftedung verbreiten ju laffen. Waren ft die Dietisten ifolirt, fo konnte man fie wie die uben als Krembe mighandeln, brauchte fie nicht ebr ale Bruder zu berudfichtigen.

ľ

Diefe Musicheibung ber Victifien trug nicht mo nig bagu bei, gerabe bas entgegengesette Element, ben 3meifel und Unglauben, in ber protestantischen Rirche an begunftigen. Wenigstens murbe bie beute iche Theologie bem von Kranfreich einbringenben Geift Boltaire's fraftiger gewehrt baben, wenn etwat mehr beutsches Gemuth in ihr gewesen ware, wenn fie nicht bas Gefühl bannifirt und an bie victifis Ichen Diffentere abgegeben batte. Mit den frange fischen Schmutsschriften, Die in grobem Drud auf Schlechtem Papier bamals ziemlich baufig überfett wurden, brang auch die Freigeisterei als neue Mobt nach Deutschland. Man vergleiche die bochft interef fanten Memoiren bes preußischen Kreiberen v. Woll nit und die feivolen Gedichte Soffmannemal baus, um flar zu erkennen, wie bie frangbfifche Um fitte und Gemiffenlofigkeit auf deutschen Sofen. um ter bem beutschen Abel und in ben beutschen Stabten allmäblig einnistete. Der jett vergeffene, aber außerft geiftreiche Schummel, fchrieb unter ber Regierung Friedriche II. ein Bud, bem er ben Titel "ber fleint Boltaire" gab, worin er nachwice, wie weit ber fram zofische Unglaube bereits in Deutschland verbreitt fen. Er erwähnt barin - vieler abfurder Schriften, worin eine genial fenn follende Gottesläfterung ge predigt murbe, und erzählt une von ben bamgligm atheiftifchen Drben auf deutschen Univerfitaten ich

trafen diese Uebel nur die bobern Claffen, die mit rankreich im lebhaftesten Berkehr der Mode und Efture standen, so trat bald auch ein Mann auf, er bem- gemeinen Bolf Berachtung bes Chriftenjums und bagegen eine moralische Bernunftreligion n Geschmack Rouffeau's und ber frangbfischen Dbis Sophie predigte. Dies mar der berüchtigte Genes ilfuperintendent und nachherige Gastwirth Rarl Kriedd Bahrdt. Seine Schriften (vom 3med Se-1. Moral fur alle Stande, Bibel im Bolketone 2c.) regten fo großes Auffeben, baß fich bas bochfte Reiches richt genothigt fab, ibn 1778 feiner geiftlichen Burin an entfeten und an bannifiren. Er mar ein groer und etwas platter Gefell, aber boch ein Martyrer er von ihm erkannten Wahrheit und insofern ungleich purdiger als die heutigen Schleicher und Heuchler on Rationalisten, die daffelbe glauben wie Bahrdt, ber es nicht mehr laut fagen, sondern nur sub roa zu verstehen geben. Noch platter als Bahrdt und bne beffen Reuer ichrieb Manvillon ein "einzig vahres System ber driftlichen Religion," worin er ben biefe Religion angriff. 3m Sabr 1783 erfcbien borus, ein bon Bunfch verfaftes antichriftliches Buch, bas viel Auffeben erregte. Um beißenbften and giftigften maren aber bie Schriften Vaalzoms (hierofles. Porphyrius. Geschichte bes Aberglaus bens. Geschichte ber religiblen Grausamkeit 20.), ber

mit der Wuth eines Sanskulotten über alles, was nur mit dem Christenthum zusammenhing, hersiel, und den Gott der Christen ein blutgieriges Ungeheuer nannte. Auch erschien am Ende des vorigen Jahrbunderts eine "natürliche Geschichte des großen Propheten" worin Christus als ein ziemlich alberner Romanheld auftritt.

Den wissenschaftlichen Mittelpunkt biefer Literatur bilden die berühmten Bolfenbuttelich en Fragmente, die von Leffing herausgegeben murben, und worin wirklich mit dem ausgezeichnetsten Scharssinn die scheinbarsten Zweifel gegen das Christenthum erhoben wurden. Dieses Buch hat für alle irreligibsen und unmoralischen Kothschriften von jener Zeit an bis auf Gustow herab als Autorität dienen muffen. Ein Beweis, wie gefährlich es ift, wenn edlere Geister sich nicht bewahren und dann den ums saubern Geistern zu einem erwunschten Borwande dienen.

Spater ift ber Atheismus im Indifferentismus, wie Feuer im Rauch aufgegangen.

Die gebildeten Stande beschäftigten sich weit mehr mit Philosophie und Pocsie als mit Theologie und fingen sogar bald an, sich wieder zum Supranaturalismus und selbst zum Katholicismus zu neigen. Nur in den niedern Classen der Gesellschaft pflanzte sich der Atheismus fort, besonders seitdem bie franzbsischen Einquartirungen so viel Frechheit vers breitet hatten. Dem Pobel ift es eigen, die abgetragenen Kleider der Vornehmen anzuziehen und damit nach seiner Weise zu prablen.

Erft in gang jungfter Beit bat ber Atbeismus fein Saupt auch wieder in ber ichonen Literatur erboben. Obne 3meifel bat die Beuchelei in der Theotoaie und die Pruderie in der Poefie diefen neuen Segensat der offnen Frechbeit bervorgerufen. Außerbem aber bat bas schlechte Beispiel ber neueften franzofischen Romantit, bie unfre deutsche Momantif an Bartheit nicht erreichen fann, baber burch die ruchlofefte Ausbeutung aller erbenklichen Lafter uns wenigftens an einer relativen Energie zu übertreffen fucht. und die frankhafte Nachahmungesucht, die den Deutichen antreibt, auch bie größten Gemeinheiten und Abgeschmacktheiten unfrer Nachbarn zu copiren, einis ge fittenlose Junglinge babin gebracht, bas alte ruche lofe Treiben, wie ce im oben genannten "fleinen Boltaire" geschilbert ift, ale etwas Neues wieber auf's Tapet zu bringen. Atheismus und Ungucht, Diefe uralten Geschwister, werden uns von jungen Denichen, die noch nicht bas Mannesalter erreicht haben, mit einer, ben Krangofen abgeborgten Dreiftigkeit als bie bochften Leitsterne bes Lebens empfohlen. Gie nennen sich die jeune Allemagne, und bilben die Propas ganba einer fo nichtemurbigen Tenbeng, bag man

6

ir s

i je

EC II

11/1

500

ihnen zwar nicht früh und stark genug entgegentre ten kann, doch aber nicht eigentlich besorgen darf, sie werden Einfluß genug gewinnen, um mit ihrer moralischen Pest großes Verderben unter der deutschen Jugend anzurichten. Sie gereichen der deutschen literatur in der jetzigen, zu so vielem Guten vorgeschrittnen Zeit, zu großer Schande, aber die Gefahr, die Verpestung, mit der sie uns drohen, wird ohne Zweisel durch die gesunde, sittlich-kräftige Natur de Volkes abgewendet werden.

Der Boltairianismus hatte fcon viel tiefer Bur gel in Deutschland gefaßt und murde bennoch ale ein fremdes Uebel gludlich ausgeworfen. Die atheisische Literatur murbe icon in ber zweiten Balfte bee bo rigen Jahrhunderts durch einige edle Theologen ver brangt, welche das in unserm Bolk immer mache moralische Gefühl gegen die ben Frangosen entlehnte, mit bem Unglauben gevaarte Krechbeit maffneten Diefe Theologen faben aber zugleich ein, bag ber alti todte Buchstabenglaube eben fo menig belfen fonne baß im Gegentheil gerade biefe ftarre alte Theologi jene Ausschweifungen bervorgerufen batte. Gie rich teten baber ibre Reuerung, wegen welcher man fi Reologen nannte, sowohl gegen ben Buchfiaben glauben als gegen den Atheismus. Sie wollten w ber bie Schrift trot ber Bernunft, noch die Bernun trot ber Schrift, soubern Schrift und Bernunft n fleich und im Ginklang baben. Dabin arbeiteten aus nachst die brei Patriarden ber neuen beutschen Theos logie, Michaelis in Gottingen, Semler in Salle. Ernefti in Leipzig von dem Standpunkt ber fritis ichen Bibelforschung ans, und Dosbeim, Gel lert vom Standpunkt ber Moral aus. Sie, bie noch der ersten Salfte des vorigen Sahrbunderts ans geboren, batten gablreiche Schuler. Den oben erwahnten Schriften ber Freigeister trat ber ehrmurbige Spalding 1770 mit feinen vertrauten Briefen "uber Religion" und feinem (in ber Schrift "die Religion, eine Angelegenheit ber Menschen" niedergelegten) Beweise entgegen. baß bas Christenthum die bumanfte Religion fen. Chen fo fcbrieb Seiler in Erlangen iber ben vernunftigen Glauben an die Bahrbeit ber driftlichen Religion." 3. G. Mofenmal ler lieferte fogar biftorifche Beweise fur die Echts beit des Chriftenthums, und gegen ben fanatischen Christenfeind Paalzom ichricben Lubermald und Aleuter, gegen Mauvillon Bartele, gegen Babrot ber berühmte Rangelredner Reinbard 2c. Die fitte lich reine, wenn auch nicht gerade biblische Philosos phie von Reimarus, Mendelssohn, Rant, die fromme und wirklich driftliche Philosophie Rafobi's und Derbere und überhaupt ber Ernft und bic Burbe, mit ver fich auch bie weltlichen Wiffenschaften und bie Doefie umfleibeten, brangten bie ichmachen Berfuche

ihnen zwar nicht fruh und stark genug entgegentre ten kann, boch aber nicht eigentlich besorgen barf, sie werden Einkluß genug gewinnen, um mit ihrer moralischen Pest großes Berderben unter der deutschen Jugend anzurichten. Sie gereichen der deutschen Literatur in der jetzigen, zu so vielem Guten vorgeschrittnen Zeit, zu großer Schande, aber die Gesahr, die Verpestung, mit der sie uns drohen, wird ohne Zweisel durch die gesunde, sittlichekräftige Natur des Volkes abgewendet werden.

Der Boltairianismus hatte ichon viel tiefer Bur gel in Deutschland gefaßt und murbe bennoch ale ein fremdes Uebel gludlich ausgeworfen. Die atheistische Literatur murde ichon in der zweiten Salfte des bo rigen Jahrhunderts durch einige edle Theologen wer brangt, welche bas in unferm Bolf immer macht moralische Gefühl gegen bie ben Frangosen entlehnte, mit dem Unglauben gepaarte Krechheit maffneten Diefe Theologen faben aber zugleich ein, bag ber alt tobte Buchstabenglaube eben fo wenig helfen konnt daß im Gegentheil gerade diese ftarre alte Theologi jene Ausschweifungen bervorgerufen batte. Sie rich teten baber ibre Reuerung, wegen welcher man fi Reologen nannte, sowohl gegen ben Buchftaber glauben als gegen ben Atheismus. Sie wollten m ber bie Schrift trot der Bernunft, noch die Bernun trot ber Schrift, soubern Schrift und Bernunft x

gleich und im Ginklang baben. Dabin arbeiteten aus nachst die brei Vatriarden ber neuen beutschen Theos logie, Michaelis in Gottingen, Gemler in Salle. Ernefti in Leipzig von bem Standpunkt ber fritis ichen Bibelforschung aus, und Dosbeim, Gel lert vom Standpunkt ber Moral aus. Sic, bie noch ber erften Balfte bee vorigen Sahrbunderte ans geboren . batten gablreiche Schuler. Den oben erwahnten Schriften ber Freigeister trat ber ehrmurbige Spaldin a 1770 mit feinen vertrauten Briefen "uber Religion" und feinem (in ber Schrift "bie Religion, eine Angelegenheit ber Menschen" niedergelegten) Beweise entgegen, bag bas Christenthum die bumanfte Religion fen. Chen fo fcbrieb Seiler in Erlangen iber ben bernunftigen Glauben an die Bahrbeit ber driftlichen Religion." 3. G. Rofenmuller lieferte fogar bift orifche Beweise fur die Echts beit des Chriftenthums, und gegen ben fanatischen Christenfeind Daglaom ichricben Lubermald und Aleufer, gegen Mauvillon Bartele, gegen Bahrdt ber berühmte Rangelredner Reinbard 2c. Die fitts lich reine, wenn auch nicht gerade biblische Philosos wie von Reimarus, Mendelsfohn, Rant, die fromme und wirklich driftliche Philosophie Safobi's und Berbers und überhaupt ber Ernft und bic Burbe, mit ber fich auch die weltlichen Wiffenschaften und bie Poeffe umfleibeten, brangten bie fcmachen Berfuche

der Freigeister ganglich in den Lintergrund und die Theologie gewann freie Bahn. Die Klippen, die ihr zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gedroht hatten, lagen hinter ihr.

3war behielt sowohl ber alte Buchstabenglauben, als der Pietismus und die Freigeisterei noch ihre Roprafentanten in der protestantischen Theologie, jedoch trug die größere Toleranz des philosophischen Jahr hunderts, die gesellige und asthetische Ausbildung und in der Theologie selbst das historische Berfahren, der wissenschaftliche Geist sehr viel zur Dampfung des Hasse und zur völligen Unterdrückung der alten phibelhaften Polemis bei.

Unter ben jungern Kornphaen des Buchstabens glaubens zeichnete sich hauptsächlich ber letzte Carpsow in Helmstädt, Seiler in Erlangen, Zeller in Berlin und besonders die berühmten Tübinger Storr, Flatt, Steudel aus, um so mehr, als sie kämpsen und durch Wetteiser in der Gelehrsamskeit den Neologen die Waage halten mußten. So ziemlich in der Mitte hielten sich Morus, Diederlein, Ammon, Stäudlin, Bretschneider. Weniger durch Dogmatif und Theorie, als durch kristische Bibelsorschung, schlossen sich an die Rationalissten an, der Hersteller des Bibeltertes Griesbach in Jena, der herühmte Orientalist F. K. Rosensmüller, J. G. Eichhorn, Wetstein, Wats

thai, heß, Bater, Gefenius 2c. und die zahlreichen Bearbeiter der Kirchengeschichte, unster denen Spittler, durch pragmatische Uebersicht und Unpartheilichkeit, Plank durch Entwicklung der Dogmen namentlich des Protestantismus selbst, Schrökh durch außerst fleißige Sammlung des his storischen Materials, Neander durch streng wissenschaftliche Kritik der alteren Kirchenlehre sich den größeten Ruhm, außer diesen aber Walch, henke, Baumsgarten, Stäudlin, Schmidt, Marheinecke, Augusti, Tittmann, Münter, Gieseler, Münscher, Füßli, hoßbach 2c. sich mannigsache Verdienste erwarben.

Der wissenschaftliche Geist hatte sich ber ganzen Theologie bemeistert, daß alle Partheien der kritischen und historischen Forschung gleich sehr bedurften, die Mitgläubigen, um zu zeigen, daß ihr Buchstabe auch Geist habe, die Rationalisten um zu zeigen, daß ihre Bernunft auch in der Schrift gegründet sey, und die Pietisten, um zu zeigen, daß auch ihre Religion des Gesühls und der Liebe schriftmäßig und die echt biblische sen. Daher wurden alle Partheihaupter große Gelehrte und Kritik und Geschichte die gemeinschaftliche Wasse.

Im Wesentlichen halten die Supranaturas liften ober buch stabengläubigen Altluthes raner mit den gefühlgläubigen Pietisten und protestautischen Mystikern zusammen ges gen die vernunft, ober benkgläubigen Ra tionalisten, obgleich jene erstern wieder unter ein auder sehr gesondert sind.

Die Rationalisten, beren Sauptstuge innerhall ber Theologie Die porbin icon ermabnten biblifcher Dhilologen, Drientalisten, Kritifer und Siftorika find, ftuben fich außerdem auf die welttiche Philo fophie, und zwar, wie naturlich, zunächst auf Rant, beffen ariftotelische, fritische, von jeder Schwarmere entfernte Methode, ihnen am meiften aufagen mußte Sie konnten nicht beffer bas ihnen verhafte Doffi fche in ber Religion beseitigen, als indem fie mi Rant die abfolute Bahrheit babingestellt fenn ließer und nur eine relative annahmen. Gie fagten, mat konne bas Gebeimniff ber Gottheit auf feine Beif entrathseln, es sen also beffer, daffelbe auf fich be ruben zu laffen, ale burch falfche Erklarungen bei Sinn der Menfchen zu bethoren, und Aberglauber und hierarchifchen Trug zu beforbern; und es fen bei ber Unerklarlichkeit ber abttlichen Dinge, be Menschen allein murdig, Gott burch Sittlichkeit un burch Gebrauch bes, Zauschung und Luge entlarven ben Berftandes zu ehren. Es ift nicht zu leugnen daß diefe theologischen Kantianer, ja selbft die reine 3weifler, wie ber Wolfenbutteliche Fragmentift, al eine Opposition, wenn fie nur nicht einseitig m ihren Extremen fiegen, ein wohlthatiger Cauerteig ir

Protestantismus find. Die Rritifer, die Belben bes Berstandes, find die Engel, die mit bem icharfen blibenden Rlammenfdwert ber Denkfraft in bas Das tadies ber Kirche gesendet find, um die unwurdigen Bewohner auszutreiben. Einer Maffe gegenüber, bie in rober Sinnlichkeit, in dumpfem Gefühl ober in blindem Autoritatsglauben entartet ift, einer Geschichte gegenüber, die auf jedem aufgeschlagenen Blatte nur beweist, wie weit wir noch aurud find. welchen unendlichen Weg ber Beift noch voraussieht. baben diese Manner eine Arbeit übernommen, die bes menschlichen Geistes eben so auf die bochfte Beise wurdig ift, als er die schwerfte Aufgabe fur benfelben iri son muß. Die Sinnlichkeit und die Gewalt der Ra Phantafie, das Gemuth und alle angeborne Schmaden ber Menschen find die Machte, gegen beren Entartung und Berderbniß fie ankampfen und ber Berftand, das kleine Richtmaß; ift bas einzige Berkjeng, mit bem fie bie Boben und Tiefen bes alten kelsen bewältigen wollen. Wenn die Art, wie die Denkfraft angewendet wird, auch felbst der Berderbe niß unterworfen ift, fo ift schon die bloge Freiheit ihrer Unwendung fur bas menschliche Geschlecht von unermeglichem Bortheil, benn nur im Bilden reinigt fic die Rraft. Bu biefer Freiheit gehort unmittelbar bie Mittheilung, die Deffentlichkeit, ober vielmehr fie besteht nur im offentlichen Denten ober Reben,

2

80

H. 

2

M

184

11

M

귴

gen die vernunfts oder benkglaubigen Rastionalisten, obgleich jene erstern wieder unter eins auder sehr gesondert find.

Die Rationalisten, beren Sauptstube innerhalb ber Theologie die vorbin icon ermähnten biblifchen Dhilologen, Drientaliften, Kritifer und Siftorike find, ftuben fich außerdem auf die welttiche Philo sophie, und zwar, wie naturlich, zunächst auf Rant, beffen ariftotelische, fritische, von jeder Schwarmen entfernte Methode, ihnen am meiften aufagen mufte. Sie konnten nicht beffer bas ihnen verhaßte Mufib fche in ber Religion beseitigen, als indem fie mit Rant die absolute Wahrheit Dabingestellt fenn ließen und nur eine relative annahmen. Gie fagten, man tonne bas Geheimniß der Gottheit auf feine Beife entrathseln, es sen also besser, dasselbe auf fich bes ruben zu laffen, als burch falfche Erklarungen ben Sinn ber Menfchen zu bethoren, und Aberglauben und hierarchifchen Trug zu befordern; und es fen, bei der Unerklarlichkeit der gottlichen Dinge, des Menschen allein murbig, Gott burch Sittlichkeit und burch Gebrauch bes, Taufchung und Luge entlarvenben Berftandes zu ehren. Es ift nicht zu leugnen, baß biefe theologischen Rantianer, ja felbft bie reinen 3weifler, wie ber Wolfenbuttelsche Fragmentift, als eine Opposition, wenn fie nur nicht einseitig mit ibren Extremen fiegen, ein wohlthatiger Sauerteig im rotestantismus find. Die Rritifer, Die Belben bes Berftandes, find die Engel, die mit bem icharfen libenden Klammenschwert ber Denkfraft in bas Das adies der Kirche gesendet find, um die unmurdigen Bewohner auszutreiben. Giner Maffe gegenüber, Die in rober Sinnlichkeit, in dumpfem Gefühl ober n blindem Autoritateglauben entartet ift, einer Beibichte acacnuber, die auf jedem aufgeschlagenen Blatte nur beweist, wie weit wir noch jurud find. welchen unendlichen Weg ber Beift noch voraussieht. baben diese Manner eine Arbeit übernommen. Die bes menschlichen Geistes eben so auf die bochfte Weise wurdig ift, ale er die schwerste Aufgabe fur benfelben Die Sinnlichkeit und die Gewalt ber son muß. Phantafie, das Gemuth und alle angeborne Schmas den ber Menschen find bie Machte, gegen beren Entartung und Verderbniß fie ankampfen und ber Berftand, das kleine Richtmaß; ift das einzige Berkjeug, mit bem fie die Boben und Tiefen des alten kelsen bewältigen wollen. Wenn die Urt, wie die Denkfraft angewendet wird, auch felbit der Berderb. niß unterworfen ift, fo ift schon die bloße Kreiheit ihrer Unwendung fur bas menschliche Geschlecht von mermeflichem Bortheil, benn nur im Bilden reinigt ich die Rraft. Bu biefer Freiheit gehort unmittelbar ie Mittheilung, die Deffentlichkeit, ober vielmehr e besteht nur im offentlichen Denten ober Reben,

benn ein Gebanke an fich, im Innern verschloffen, fann fo wenig frei genannt werben, ale es moglich Dag nun jene Rritifer ift, ibn au unterbruden. alle religiblen Gegenstande gur Sprache bringen, ift an fich ein unfterbliches Berbienft, wenn fie es auch noch nicht auf bie volltommenfte Beife thaten. Git behaupten bas emige Recht ber Bedankenmittheilung und machen bicfes allgemeine Recht zu ihrer Pflicht, und buten ale febr ehrenwerthe Bachter ben einzigen Beg, auf bem bie Meinungen fich austauschen, bie Ueberzeugungen fich lautern tonnen. Cie zeigen je ben offenen Frevel, ber fich binter ben Schild ber Religion fluchten will, achtfam an, und ziehen bie verborgenen an bas Licht. Sie zwingen ben Gege ner Rebe zu ftebn und ftrafen bie Dummbeit, bie ohne Beruf berrichen will, und bie Arglift, die eine schlechte Sache verheimlicht, um fie nicht vertheidi gen zu muffen. Wer erkennt nicht ben Segen relle gibfer Mittheilung, gegenüber jener affatifchen Abgeschloffenheit, ba fein Bolf weiß, mas über ben Bergen geglaubt wird.

Es liegt etwas schlechterbings Nothwendiges in dieser Prüfung des Verstandes. Jeder Mensch findet in sich den Verstand als ein intellectuelles Gewissen und er vermag die Stimme desselben durch Tauschuwgen des Sinnes oder Gefühls zwar lange, doch nicht für immer zu übertäuben. Dies Gewissen regt sich

ber auch im Bangen bes Bolterlebens und verniche t in jenen Tauschungen die Wurzeln des Unrechts nd des Elends. Es ift die reine Mathematik und pait bes Werstandes, die uns verlieben ift, um die parmonie aller in und liegenden Rrafte zu erkennen nd zu bewahren. Gie fann die blubende Sinnlichit nicht hinwegdenken, aber fie magigt bas Ueberallen ber finnlichen Rraft; fie fann bas tiefe Geibl nicht aus ben Bergen flageln, aber fie fubrt die abnfinnige Leibenschaft in bie Grenzen ber gefunden tatur jurud. Wenn baber bie Sinnlichfeit uns gu elenlosem Gogendienst verführt, bas Gefühl ertobtet ab ben Berftand gefangen nimmt, wenn bas überannte Gefühl ben Leib abtbotet und ben Berftand fumpffinnigem Binbruten erfticen will, fo wird en diefer Berftand bas gestorte Gleichgewicht er nnen und durch die Erfenntniß wieder berftellen. ennoch kann ber Berftand felbft in eine gang abns be Tyrannei entarten, fofern er ausschließlich berrs jen will, und dieses Extrem tritt in der Regel ein, bald ber Berftand ficgreich ein Extrem ber Sinnbeeit oder ber Leidenschaft überwunden bat. erstand, ber über die nachtliche Welt, darin finne be Triebe und monftrofe Leidenschaften burcheinans r wublen, ein überraschendes Licht verbreitet, woran 18 Ungebeure fich verzehrt, wie Traumbilder, wenn B Auge den Tag fiebt, wird eben so bald zur frese

fenden Feuersflamme und will nichts dulden als fich. Raum hat er den Gotzen entlardt und gestürzt, so bannt er das schone Geheimniß des Gottlichen ganz aus der finnlichen Natur, kaum hat er die Raserei der Leidenschaften bewältigt, so läugnet er die Offenbarungen des Herzens. Kaum hat er die Aristo

ber Leidenschaften bewältigt, so läugnet er die Diffenbarungen des Herzens. Kaum hat er die Aristos fratie der Priesterkaste besiegt, so errichtet er selbst wieder den Wohlfahrtsausschuß, der jeden für kopstos erklärt, der Gott nicht blos im Kopse hat. Zulet, und dies ist die Krisis seines Fanatismus, constituint die Denkkraft sich als das Absolute, allem Sen zu Grunde Liegende, und bekretirt von ihrem Ich herab das Dasen Gottes oder der Vernunft, oder wie ihr das Ding nennen wollt. An der Hand der Phis losophie haben deutsche Theologen alle Stadien die Re Verstandessieders eben so consequent und gleich zeitig, nur mehr versteckt, durchgemacht, wie die Vos

litiker praktisch und diffentlich in der franzbsischen Mevolution.

Man gab das todte Wort wieder auf, um ein lebendiges Denken an seine Stelle treten zu lassen, aber auch dieser Fortschritt geschah noch in der einsseitigen Richtung, welche die Resormation vorgezeichenet batte, ja er hat zum Extrem der Lebre gesührt.

Erft mit der Alleinherrschaft des Begriffs über bas Wort, selbst das heilige, erreichte jene Lehre ben Culminationspunkt, die bestimmt schien, den Sinnen

glauben zu gerftoren, und ben Gefühlsalauben berborgurufen. Man ließ einseitig nur bas Denken Got tes gelten und verschmabte jede Borffellung, jedes Gefühl bes Gottlichen als Tauschung, ja bas Wort felbst murbe mit Recht nur als ein Bild betrachtet. bas an fich nichts und etwas nur burch ben lebenbis gen Begriff fen, und bas ben freien Begriff nie fes feln burfe. Die Unterordnung bes Bortes unter ben Begriff mar unftreitig ein großer Fortschritt, aber die Ausschlieflichkeit eines Denkglaubens, Die Berwerfung ber Borftellung und bee Gefuhle mar nur wieder die alte Ginseitigkeit. Man glaubte nur, mas man beweisen konnte, wie bas Gin mal Gins, und ba man den Glauben aus bem Beweise ableiten wollte. ber felbit nur aus bem Glauben geführt merben fonnte, fo mußte man in bie feltsamften Biderspruche und Trugschluffe gerathen. Wenn nichts fo fegens: teich gewirkt bat, als die verständige Erkenntnig bes frubern firchlichen Berberbens, wenn auch bas Denten Gottes, Die Reflexion über Die ewige Sarmonie ber Dinge ber mabren Undacht niemals fehlen follte. wenn auch gerade fie es ift, die une bie Bilber und Befühle von Gott nicht vertilgt, aber reinigt, fo ift boch auch faum ein rober Gobendienft, faum ein bumpfes Andachtsgefühl, kaum ein fflavisches Bortes beten fo plump und arm gemefen, ale jene logischen

Bemeise von den Eigenschaften Gottes, Die bas bichfte

3~

4

五百五五

Wefen zu analpsiren streben, wie der Mineralog ein Fossil, und deren letzter Sat: ich glaube, weil ich bente! boch nie eines ersten: ich dente, weil ich glaube! entbehren konnte.

Babrend fich eine Menge Unglaubiger, Atheb ften, Deiften, Materigliften, feit Boltgire und hume, ober seit ben Wolfenbattelschen Fragmenten und Rriedrich dem Einzigen dreift von der Rirche los faaten, fie anfeindeten oder fie wenigstens gleichgaltig auf fich beruben ließen, bildete fich bagegen innerhalb ber Rirche eine eigenthumliche Gattung von Mineurs, bie unter ber Maske ber Kirchlichkeit und Recht glaubigkeit boch gang beffelben Unglaubens lebten Lächelnd lebren die Berren ibre liebe theologische Sie gend, der Unglauben fen eben der mahre apostolische, urchristliche, durch Bernunft und Schrift erwiesene Maube: Chriftus felbit, - fie verlengnen ibn nicht - er ift ihnen ein gar lieber Mann, aber fie legen ibm alle ibre Plattituden in den Mund und er wird durch exegetische Taschenspielereien bald zu einem Rantianer, bald zu einem Begelianer, bald zu einem anbern - aner gemacht, wie es bem Berrn Professor beliebt. Es kommt ja boch alles in unfrem gelehrten Beitalter nur auf die Auslegungefunft an, und mar konnte sogar ein Bonge senn und auf die sombo lischen Bucher bee Ro schworen und boch vermit telft einer geschickten Exegefe ben bummen Bacheri einen fo bernunftigen Ginn unterftellen, als man nur immer Luft batte. Das Wort lagt man ftebn. man ichmort fogar barauf, aber man bentt babei etwas Andres. Sollte die reservatio mentalis etwas fenn, mas die fatholische Geiftlichkeit allein in Erb. pacht genommen batte? Sollte es allein unter ben Ratboliten ichlaue Jefuiten geben burfen? Sind wir nicht auch pfiffige Leute? Doch ich will nicht uns gerecht fenn. Etwas Unlauteres ift in ber Sache. aber ce liegt vielleicht nicht im 3mcd, nur im Die til. Die Leute wollen nicht beucheln, fie glauben es pur thun zu muffen, in guter Abficht, um burch bie fet fromme Mittel bas mabre Bohl ber Menschheit ju befordern. Sie wollen auf diese normale, legitime. firchliche Beise allmablig und unmerklich, blos burch tine Uebersetungefunft, Die alte Dummbeit des Blau bens in die neue Beisbeit bes Denkens umwandeln. Es liegt fogar, wenn man will, etwas Rubrenbes in ber lebenslänglichen Dube, ben ungeheuern, in ben tiefften Burgeln rubenben, himmelanftrebenben, mit taufend Schlingpflanzen, Ranten und appigen Blumen burchflochtenen Urwald ber Bibel burch exes getisches Ausrotten, Ausjaten und Beschneiden ends lich in bas tablmanfige, mit ein Daar nach frangd. fischer Gartenkunft mathematisch zugeschnittenen Zazusbeden burchtreugte, und von einem fleinen philofopbischen Springbrunnlein maßig belebte Bernunft. system eines Halbkantianers oder Halbhegelianers umzuarbeiten. Tragisch ist es wenigstens, wenn dam die Arbeit nach fünfzig Jahren vollendet ist und der wackere Arbeitsmaun sich seines Wertes fronen will, siehe da kommen andre Leute, die sehn den Urwald noch stehn, den alten heiligen Wald, an den nimmer eine Art rührt, und alles was der Arbeitsmann gothan, war Trug, er hatte den Wald nur in seiner Einbildung umgehauen, das kahle Taxusgärtlein erkstitte nur in seinem denkgläubigen Kopfe.

Die Lächerlichkeit, ihre Bernunft aus ber Bibd berausfunfteln zu wollen, mare vielleicht unerflarlich, wenn die Berren nicht gerade auf diese Berleitung aus ber Bibel einen großen praftischen Werth legten Die Bibel und ihre Bernunft find unvereinbar, war um laffen fie fie nun nicht getreunt von einander? Barum wollen fie mit aller Gewalt ausammenreis men, mas nun und nimmer zusammenreimt? Unb wort: wenn fie auch von der Untruglichkeit ihrer Bernunft überzeugt find, fo fagt ihnen boch ein go wiffer Inftinkt, daß dieser Vernunft etwas fehlt, um fie eindringlich zu machen; fie verschmaben also nicht bie von ihnen felbst verachtete, die ihnen fo febr in Wege liegende, oft sogar verhafte, aber doch von Bolt beilig geachtete Bibel burch bie geborige Bu flutung und Auslegung zu einer Urfundeperson ibre Bernunft zu machen. Die Bibel ift einmal im un

bestrittenen Besitz ber Autoritat; sie miffen, wie viel ber Besitz werth ist, und suchen baber, sich in diesen Besitz zu setzen. Wenn die Bibel nicht durch ihren-Geist und Buchstaben in der Gemeinde herrschte, wurde sich um dieses lästige Buch gewiß kein Rastionalist bekummern.

Die Art, wie man die Bibel nun maltratirt. um die moderne Bernunft ber Rationalisten aus ibr berauszutorguiren, ist so erbaulich als mannigfaltig. Die Ginen, an beren Spite Daulus in Beibelbera febt, fagen, man muffe die Erzählungen ber Bibel anerkennen als Berichte von mabren Thatfachen, biefe Thatfachen aber, die nur scheinbare Bunder fenen, ließen fich allemal naturlich erklaren. Daß Chriftus bei ber Hochzeit mar, fen richtig, daß statt des Baffers Bein zum Vorschein gefommen fen, bas fep eben fo gewiß; aber Chriftus habe bas Maffer nicht durch ein Wunder, sondern durch ein klein wenig Tafchensvielerei verwandelt. Lazarus fen nicht bom Tobe, wohl aber vom Scheintobe aufgeweckt worden, benn Chriftus fen fein Bunderthater, wohl aber ein Urat gewesen zc. Die Undern verwerfen bie Wahrheit der Thatfachen und erklaren die biblis ichen Erzählungen fur Muthen und Gleichniffe, binter benen Philosophien und Mythen ber fruhern Beit versteckt seven. In diesem Sinne hat noch jungsthin Strauß ein Scharffinniges Werk geschrieben. Menzels Literatur. 1. 14

wißig hat Steffens auf den Widerspruch in dieser boppelten rationalistischen Exegese aufmerksam gemacht, und gefragt: "ob man denn Bunder in einem Gedicht aus der Physik erklaren wolle?"

Beide Erklärungsweisen reichen jedoch nicht hin, die Ehrfurcht vor Christi Person zu erschüttern. Trotz aller naturlichen Auslegegungen sieht man in ihm das hohe Ideal der sittlichen Welt und das bleibt ein ewiges Wunder. Trotz aller mythischen Auslegungen sieht man in ihm den Zerstdrer des alten Deidenthums, den Begründer einer neuen, ganz andern Zeit, den neuen Adam, den ersten im göttlichen Geist Wiedergebornen, den Vater einer neuen geistigen Menschheit.

Die Kritiker verderben nicht so viel als die Schwätzer. Jungere Rationalisten fallen zuweilen auf poetische Sitate, um die Löcher ihrer Vernunst damit zu flicken. So hat Einer Gothes König in Thule und das "trank nie einen Tropfen mehr" mit dem Leiden und Sterben Jesu in Verbindung gebracht, und der Vibel noch eine Ehre anzuthun geglaubt, wenn er sie mit Gothe vergleicht. Es wird vielleicht noch ärger kommen. Die ästhetische und philosophische Verbildung bemächtigen sich allmählig aller Gediete der Literatur, und in den Köpfen junger naseweiser Dozenten liegt wie in einem Räucherpulv verglase alles durcheinander.

Bu geschweigen ber altern Rationalisten DiBich. Greiling, Theiß, Rindervater, Bartels zc., unter benen mobl ber berühmte Cangelredner Reinbard in Dresben ber popularfte ift, glangen neben Daus lus bauptfächlich fein Freund Johann Beinrich Bog, von dem später unter den Dichtern mehr die Rede senn wird. Tafdirner, ber nicht so liftig wie Paulus, sondern frei und friegerisch auftrat, ber Leipziger Rrug, ber noch trivialere Gebanken als Paulus in einem gefälligeren Style portrug, baber ben haufen mehr gewann, ber ruftige Rirchenzeis tungeschreiber Bimmermann in Darmftadt, ber gleichwohl auch gegen ben Beitgeift fcbrieb, Robr in Beimar, die Dreuffen Gefenius und Beas icheiber, bie jungft mit ben Supranaturaliften in so beftigen Rampf gerietben 2c. Es waren viele bundert Namen anzugeben, aber ich wurde mich wohl buten, fie alle zu nennen, auch wenn ich fie alle fennte, benn fie vermehren fich in foldem Gras be, baß in gehn Jahren ichon wieder gang andre Namen unter ihnen vorleuchten werden. Es genugt, bas eine Princip zu bezeichnen, bem bicfe Bielen alle buldigen.

Den Rationalisten verwandt, doch keine ihrer Beschönigungen theilend, sieht der liebenswürdige, hypochondrische, unlängst verstorbene Jochmann, der über Theologie schrieb, ohne Priester zu senn und

feinen Namen, so lange er lebte, nie genannt wissen wollte, in seiner Art einzig da. In den anonymen, bei Winter in Heidelberg erschienenen "Betrachtungen über den Protestantismus" bedt er alle Mängel der protestantischen, hauptsächlich der deutschen und englischen Theologie und Kirche schonungslos, aber mit tiesem Gesühl für Recht und Wahrheit auf. Steff fens geistreiche Klagen über die falsche Theologie enthalten ebenfalls sehr viel Wahres.

Die Supranaturaliften, Die bas Ueberna turliche im Chriftenthum Schlechthin anerkennen, ohne es befritteln, ober erflaren, ja nur uber bas Unerflare liche fich wie Schleiermacher beruhigen zu wollen, som bern die gerade ihre Freude am Beheimniß als fob chem baben, theilten fich bon Unfang an in Buch ftabenglaubige und Gefühleglaubige, Ortho bore und Victiften. Bon ber erften, ber Storr'ichen Schule in Tubingen ze. haben mir ichon geschrieben. Wir geben zu ben Gefühleglaubigen über, muffen abet auch unter diesen wieder die mehr firchlichen Sentimentalen bon ben eigentlichen Dietisten und Gektirern gerade fo unterscheiden, wie wir die mehr firchlichen Rationalisten von ben eigentlichen Freigeistern unterschieden haben. Denn die Gefühlsglaubigen find am Ende fo flug gewesen, wie bie Denkglaubigen und haben bas firchliche Terrain ju behaupten und ju beherrschen versucht, mogegen sie früher entweber pon

m Buchstabengläubigen excommunicirt murden ober ch freiwillig ifolirten.

Wie Rant auf die Denkglaubigen, fo ubten Derer und Sakobi auf die Gefühlsglaubigen ben großen Ginfluß. Im vorigen Sahrhundert berrichte aber wich zu fehr ber Rationaliemus und ber Buchftabens laube por, ale daß die Gefühletheologen innerhalb er Rirche große Fortschritte gemacht batten. Lavaer sowohl ale Bung Stilling erscheinen nur ale Dilettanten, batten ibren Wirkungefreis unter ben laien, und galten als halbe Seftirer. Sie maren bie rften, die, feitbem Thomafine ben Berenprozeffen ein Ende gemacht batte, ben auf die Schrift und Berunft allein angewiesenen Glauben bon neuem auf thatsachen einer in die unfre unmittelbar bineinras unden Geifterwelt begrundeten. Lavater predigte nicht ur ben Gefühlsglauben, fondern mifchte auch fo viel Phantafte bingu, daß man ibn fcon vor mehr als unfzig Sahren bes Ratholicismus verbachtigte, wie er enn wirklich auf die Glaubensanderung des Grafen Stollberg einwirkte: überdice aber buldigte er bem Beifterglauben, ben, nach bem Borgange ber Gaß. Bejdworungen, bauptfachlich Sung Stilling in seiner "Theorie der Geisterkunde" preigte, und an die Beifterseberei die triviale Mutanrendung knupfte, man folle fromm und glaubig fenn, amit man nicht einft als Gefpenft umberwandelu

muffe. Stilling war ein guter lieber fcmacher beuts fder Mann, wie es beren fo viele gibt, aber alle feine Schriften haben eine Physicanomie der bornirten Anaft, die fie mir von jeher unerträglich gemacht bas ben. Es ift noch berfelbe fraffe Aberglaube ber Berenprozesse, den er predigt, aber in jener altern Beit war boch diefer Aberglaube noch Fraftig, man magte noch ein Bundniff mit dem Teufel, und ließ es fich in ber Walpurgienacht bei Epiel und Zang gefallen. Aber nun, Die verruchte, nie genug mit Sohn gu brandmarkende, Schwächlichfeit der modernen deutschen Bildung, bat auch von biefem alten Aberglauben, wie von allem Alten, das Dumme behalten und nur das Rraftige meggelaffen. Un die Stelle bes Uebermuthe mit dem die Alten ber Solle entgegenzogen, ift jest Kurcht, an die Stelle bee Rampfe, Klucht getreten. Statt bes Kaustischen Sollenzwangs, ber ben Teufel felbst jum Anecht des Menschen bandigte, fieht man jest nur in blinder Anabenangst betenbe und flennende Manner mit Geberdungen, als ob ce Beiber måren. Beit bedeutender tritt Edartshaufen auf,

Beit bebeutender tritt Edartshaufen auf, ber zwar den Bisionen nicht allein Aufmerksamkeit schenkte, und nicht blos in den frommen Schauern schwelgte, welche dieselben erwecken, sondern der zus gleich tiefer Denker war, und uns in dem "Salzbund Gottes" ein sehr interessantes, aus den Ideen Sakob

Bobme's und ber Rofenfreuger geschöpftes Suftem binterlaffen bat. Noch origineller, wenn auch nicht burch ein Suftem, boch burch einzelne bligende Gebanten und eine fernige, fonderbare Sprache ausgezeich. net, ericheint Samaun, bem erft in neuerer Beit ber perdiente Ruhm geworden ift. Noch etwas fruber in der erften Salfte des vorigen Jahrhunderts predigte Ebelmann bie Alleinberrichaft ber Liebe. ber wirklichen Bruderliebe der Menschen unter einanander, im Gegenfat gegen bie etwas abgeschmackte Liebe der Berrenhuter ju Christo, mit dem fic in der That wie Madchen mit einer Duppe ein kindisches Spiel trieben. Ich ermabne Diefen Ebelmann um fo mehr, ale er in mehreren Sandbuchern noch ims mer unter ber Kirma eines gottlofen Utheisten neben ben Boltairianern mitlauft, was er wahrlich nicht berdient.

Eine eigenthumliche Bahn schlugen Danb und Schwarz in Reidelberg ein, indem sie die Theologie mit der Schelling'schen Philosophie in Berbindung brachten. Später ging Daub zu Hegel über. Cios dius huldigte dagegen unter den Protestanten am meisten Jakobi. Krummacher suchte in Herders poetischem Sinne durch Parabelu zu wirken, die ihm großen Ruhm erwärben.

In neuerer Zeit bilbete fich aus der alten Buchflabentheologie, die überall noch Anhanger behielt.

2. B. Sarms, Edicibel in Brestan, Cals i Schuler fich Steffens noch unlangft gur berf toften Obfervang bes Lutherthums bekannte) eine Soule des auf die Schrift fich grundenden, friti und miffenschaftlichen Gefühleglaubene. Spise ficht Tholut, ihr eifrigfter Borfampfe Bengftenberg, verwandt mit ihr Gueride, I ft.c'n. Tholut bat fich ein unfterbliches Berdienft Die Geschichte ber orientalischen Mustik erwor beren edelfte Blatben er in ein Bouquet gemn bat. Sengftenberg ift im Gefühl der theologischen! irrungen von Born ergriffen worden, und wahrlid ehre biefen Born, benn ich theile ibn fattfam, Bengstenberg ift undulbfam, fchuttet bas Rind bem Babe ans, eifert ohne Gerechtigkeit, und ift um felbst fchuld, wenn er nichts ausrichtet. ? muß die Subner aus dem Garten jagen konnen, felbft deshalb die Beete ju gertreten. Neben ber Rirche find Dilettanten und Set

Neben ber Kirche sind Dilettanten und Set in jungster Zeit nicht unthätig gewesen, Stein einem neuen Gebäube zusammenzutragen, und ift babei auf verschiednen Wegen der Forschung der zu dem Punkte gelangt, wo Jung Stilling st geblieben war. Die Geisterlehre bildet den iberkreis, in dem der Altar der neuen Kirche ar richtet wird. Schon Horst warf in seiner "Zaublibliothek" und "Damonologie" gleichsam verl

Blide in Die Beifterwelt, ichamte fich aber an fie gu lauben und sammelte nur mit hiftorischer Treue, vas dabin einschlug. 3. F. v. Mener befannte fic nicht nur mit Freimuth, sondern fogar mit Stols gu bem Geisterglauben und unterftutte ibn burch eben fo viel philosophischen Tieffinn als ercgetische Be kbrfamkeit. Seine "Bibelerklarungen." fein "Dades." feine "Blatter fur bobere Babrbeit" und die von ibm berausgegebenen "Wahrnehmungen einer Scherin" nebe men in ber mpftischen Literatur ber neuesten Beit ben erften Rang ein. 3mar ift barin ein gemiffes ans bachtiges Geschwäß, das blos subjective Empfindungen ausbrudt, mit den tiefften und reichften Bebanten gepaart, inzwischen barf man es nur wie Baffer bom Goldsand ablaufen laffen. Auch sein Stolz ift bismeilen beleidigend fur Undersdenkende, allein kann man diesen Stolz einem Geifte verdenken, ber von ben Rlachkopfen bes Tages miffannt und gerade um bes Ebelften willen, bas ibm eigen ift, fur einen abermitigen Schwarmer gehalten wird? und ift ber Stoly nicht beffer, ale erheuchelte Demuth? Die Babrnehmungen einer Seberin find eine Krucht bes Magnetismus, und wohl in geistiger Beziehung die reiffte, bie von biefem neuen Baume bes Ertennts niffes gepfluct worben. Sie enthalten ein Syftem, das in ber Mitte steht zwischen dem von Jakob Bohme und Swedenborg, und überhaupt, gur Bermitts

lung aller einander innerlich fo nabe verwandten meftischen Spfteme bient, indem es einem bon Baffers molten vielfach durchbrochenen, aber eben besbalb fie perbindender, Regenbogen gleicht. G. S. Schubert, ein Schüler Schellings und ausgezeichneter Natur philosoph, bat in feiner "Gefchichte ber Seele," "Sombolik bes Traumes," so wie in fast allen seinen nas turwiffenschaftlichen Werken Die Beziehungen des Maanetismus auf eine bobre Belt nachzuweisen gesucht und dabei einen eben fo frommen, ale tiefpoetischen Sinn und nicht weniger Belebrfamkeit als praftische Raturkenntnif bemabrt. Much die bon ben Basler Dietisten berausgegebnen Reben von Sellfeben ben, die noch wenig befannt scheinen, bilben einen febr intereffanten Bestandtheil diefer Literatur. Enb lich haben Juffinus Rerner, ber Dichter, und Efchenmaner, ber Philosoph, burch ihre Schriften über die Geberin bon Preborft in ben letten Sabren allgemeinte Auffeben erregt, und baburch auch Gorres und Frang Baaber veranlagt, Bermande tes über altere und neuere Diffonare mitzutheilen. Schabe nur, bag die Besichte ber Seberin bon Prevorft une nicht nur in Bezug auf bas Dbiect, fondern auch in Bezug auf die subjective Urt ber Auffaffung ju Jung Stilling gurudgeführt baben, namlich zu gemeinen Spuckgeschichten und zu ber armeinen Gespensterfurcht. Das ift eine armselige,

probe Geisterwelt, an die sich die garten und erhabenen Uhnungen, die sonst im Magnetismus, in den Bissonn andrer Scherinnen und Seher und in den Disvinationen der Mystiker liegen, nicht leicht anknupfen lassen, und die dem Migbrauch der Gläubigen, dem Spott der Ungläubigen allzuviele Seiten blos gibt.

Gine der merkwurdigften Erscheinungen in der neuefien theologischen Literatur ift bie Berbreitung ber Lebre Smedenboras, burch Ueberfetung feiner Schriften von Tafel und Sofaker in Tubingen. Diefe Lehre hangt zwar burch ein innerliches Band mit der alten orientalischen und romantischen Dips fit zusammen, aus dem fudlichen Saamen ift aber in der nordischen Beimath eine gang eigenthumliche Pflanze aufgesproßt. Man fann ibn ben protestantis fchen Duhamed bes Morbens nennen, fofern er nicht nur eine neue Lebre, sondern auch eine neue Rirche berfundet, und nicht nur wie Luther auf Die Schrift die alte Offenbarung und die Bernunft, sondern auch eine neue, ibm felbst ale bem Propheten gewordne Offenbarung auf unmittelbare himmlische Gingebung Wie aber im Charafter ber heißen Bone Mubamede Lebre die der Ancchtschaft ift, so ist im Charafter des Mordens Swedenborgs Lehre die der Rreibeit, bie fubnfte, bie es geben fann. Gie fagt baber ben poetischen Rationaliften (wie Gothe, ber ihr hulbigte) nicht weniger gu, ale ben Auhau-

gern des Magnetismus, und es mare nicht unmige lich, bof fie noch eine große Berbreitung finden und fpater einmal einen machtigen Begenfat gegen bie ros manische Mustif, welcher ber Suben immer treu bleb ben wird, bilden tonnte. Das Charafteristische bie fer Lebre ift ber consequentefte Protestantismus, bie Opposition einer absoluten Kreiheit und Gelbitbeftime mung gegen die gottliche Bestimmung des Menichen. Alles was ber Mensch bieffeits und jenfeits bes Iv bes werden kann, wird er nur durch fich felbit, burch Die Richtung, Die er fich felbst gibt, und wenn a nicht in die boberen Regionen eingebt. fo ift es fein eigner Wille, so thut er es blos beswegen nicht, weil ibm nicht wohl darin ift, weil er gemeinere Umge In diefer Lebre ift alles beiter, bungen vorzieht. klar, wohnlich, man ift barin wie zu hause, und bas Bunderbare, mas wir jenseits abnen, und die Schre den davon fallen weg. Es gibt in ber That feine Lehre, Die dem Weltverstande ber beutigen Beit mehr Ausagte. Sie ift, binfichtlich ber Selbstbestimmung bem Richtianismus und badurch allen Kreiheitsideen ber modernen Biffenschaft auf's innigfte vermanbt. Selbst ber Umgang mit ber Beifterwelt erscheint bas rin als etwas febr Naturliches. Swedenberg gebort dem Morden an, der felbft in feinen Bewohnern von ber magnetischen Rraft burchdrungen ift, wie die Bis fionen und sonambulen Buftande aller boben Nordlander,

der Bebribenbewohner, ber Gronlander, ber Schamas ne zc. beweisen. Der animalische Magnetismus ift bort so naturlich wie der physische, das innere Licht so gewohnlich wie das Mordlicht und wie biefes eine Gelbsterleuchtung ber Erde, eine Ueberfetzung bes Planeten in die Sonne ift. fo das innere Licht bes Magnetis firten eine Selbftapotheofe bes Menfchen, eine Ueberfetung des fterblichen Individuums in die unfterblis de Beifterwelt, wenn auch Beibes in febr beidrants tem Maaße; und nicht ohne eine Tauschung, Die nothwendig in ber Umtehr ber Berhaltniffe liegt. Der nordische Seber und bas Mordlicht erhellen uns nur die Nacht, find aber weit entfernt bom Tage, und bem, ber in feiner Lebre mandelte und einst ben wahren himmel tagen fieht, bem wird fenn, wie einem, ber nur bas Nordlicht gefeben, es fur bie Conne bielt und ploblich biefe felbft fieht.

Ich glaube mithin, die Lehre Swedenborgs wird, so fehr sie auch von einer Seite her zur Aufklarung über die religibsen Dinge beitragen muß und so ershaben sie auch rucksichtlich ihrer, auf Freiheit gegrundeten Moral ift, doch immer einen Gegensatz bilden gegen die altere und romantische Lehre von der, von oben her begnadigenden Liebe. Gewiß aber, wenn die erbarmliche Trivialität und Ideenlosigkeit der Theologie allmählig mehr und nicht der tiesern Forschung

weicht, wird Swedenborge Lehre nicht ohne großen Einfinft bleiben.

So weit die Literatur. Inzwischen gibt es in Deutschland eine große Menge von eigentlich soge mannten Pietisten oder Stilten im Lande, dit außer der Bibel und einigen Traktätlein fast keine Literatur haben, oder sich an ältere Mystiser, an Whene, Sichtel, Gutmann, Arndt, Tersteegen, Bemgel ze. halten, und mehr für sich in stillem Conventiel beten, als sich auf dem literarischen Forum hernmetreiben. Unscheinbar und geräuschlos schlägt dieser Pietismus seine Wurzeln in die Tiefe, und sindet manuigsache Nahrung, wenn auch keineswegs oder nur selten in neuern Büchern, doch desto nicht in neuern Empfindungen, in der Misstimmung der Zeit.

Da wo ber gemeine Mann, ben schreienden Mißklang zwischen dem was ift und dem, was senn follte, ahndend, sich in tieser Andacht zu Gott flachtet, sehe ich den Anfangspunkt großer Dinge. Rur im Pietismus geht der Mensch ruckwarts bis zu je ner innersten und tiessten Duckle geistiger Verjungung, aus der ein neuer Strom des Lebens bricht, wenn der alte versiegt ist. Alle anderen Richtungen unster Zeit bewegen sich mehr nur auf der Oberstäche wir der und durch einander.

Die der Protestantismus ben Uebergang vom Sinnlichen zum Berftande, so bezeichnet ber Pictis-

mus den Uebergang vom Berstande jum Gemuth. Ift aber dieser Kreislauf vollender, hat Borstellung, Begriff und Gefühl, jedes in einseitiger Herrschaft sich durchgebildet, so werden sie in harmonischer Durchs bringung von Neuem die Joee gebären. Der Pietissmus wird einst den Uebergang zu einer neuen, die ganze gebildete Welt beherrschenden, Mystif bilden.

Der Pietismus muß nothwendig drei Erisen erleben, und wir besinden uns noch in der ersten. Er muß anfangs noch an den Protestantismus gebunden, noch von dessen Einsluß beherrscht erscheinen, weil er den kleinem Anfang beginnend nur muhsam sein Dassion unter Beibehaltung der alren Formen fristet. Zugleich ist diese Periode die politische und weltliche, und der Pictismus wird nicht nur durch die herrsschenden Kirchen, sondern auch durch den Zeitgeist niedergedrückt. In einer zweiten Eriss aber wird er über beide herrschend werden, und in das Extrem, der Einseitigkeit fallen. In der dritten endlich wird er mit dem Protestantismus und Katholicismus sich werschnen und eine neue Kirche begründen.

So widersinnig diese Prophezeihung, in unferer, ben religiösen Interessen fast abgestorbenen, indisserenten, weltlichen Zeit dem großen Hausen derer ers. scheinen möchte, welche gar nicht an die Zukunft benken, oder sie nur mit Idealen weltlicher Staaten erfüllen, so wird doch eine kleine Minderzahl mit

mir übereinstimmen. Die Wenigen, die in dieser Zeit von Gott erfüllt sind, werden nicht zweiseln, daß wieder eine Zeit, wenn auch spat kommen wers de, da das religibse Interesse jedes andere beherrschen wird, und daß der Pietismus der Weg dazu sen, daß in ihm die nene Verjüngung des verachteten, Glaubens und die Verschnung der bisher getrennten Religionsparteien vorbereitet werde.

Denen, welche die Macht einer religibfen Go fellschaft bezweifeln, wenn fie nicht in eine flatte außere Rirche consolibirt ift, muß bemerkt werben, Daß bie Victisten, theils in ber gegenwartigen Beit wirklich noch zu vereinzelt, schwach und vom Eins fluß ber bieberiden Ensteme noch beberricht an uneinig und oft zu verderbt find, um eine machtige Rirche berguftellen; bag ce theile aber auch gar nicht im Befen bes Pietismus liegt, fich außerlich geltend ju machen und mit weltlicher Macht zu umfleiben. Der Vietift lebt im Gemuth und wendet fich von allen Menkerlichkeiten ab. Der Strom der Gefühle consolidirt fich fchwer, und wo nur immer innerlich empfunden wird, ift nicht einmal ein Lehrspftem, ge-Schweige benn die ftarre Korm einer fichtbaren Rirche leicht gegrundet. Dennoch ift die Macht bes Ber fuhle ohne alle außern Sulfemittel und Schutmel ren ftart genug, fich ju verbreiten, und bie außern Schranten fremder Rirchen eben fo zu überfchreiten,

als sich selbst außern Berfolgungen zu entziehn. Diese Macht besteht unsichtbar und unantastbar, und tanscht jede Berechnung ihrer Gegner. Niemand kann vershindern, sie dereinst zur herrschenden zu machen, und ift sie dies geworden, so werden wir Erscheinungen sehn, die niemand erwartet hatte.

Die erften Anfange bes Pictismus zeigen noch ben gangen Ginfluß bes Protestantismus, aus bem fie bervorgegangen. Die erften Vietiften wollten nur ben reinen Protestantismus barftellen, in berfelben Beife, wie die Resuiten den reinen Ratholicismus. Daber find fie auch ein vollkommenes Gegenbild ber Die innige Gemeinschaft mit Jesus, ber burchaebildete Roman der Seelenliebschaft, die Bußfertigkeit, die Berknirfcbung, Die Entzudung und die Bissonen, endlich die aufopfernde Dienstfertigkeit, Die Befehrung ber Beiden, die Miffionen nach fremden Belttheilen find beiden genfein, nur daß die Jefuis ten bamit beuchelten, und nur die 3mede ber Sicrardie verfolgten, mabrend bie Pietisten bas nach ihrer Meinung Gite um fein felbft willen thaten. Dittiffen mollten aufangs nur einen geläuterten Dros testantismus und fich feineswegs von der protesians tischen Kirche trennen. Wo dies geschah, mar ce boch immer nur im Namen bes reinen Protestantismus, und schon baß es geschab, zeigt noch von bem Einfluß des alten Spftems. Indem fie eine außere

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

拉手

Rirche grundeten, bulbigten fie noch gleich ben ub gen Protestanten nicht sowohl bem Gefühleglaub allein, fondern auch einem Wortglauben, einer t ffimmten Lebre. Daber find auch ihre fleinen Ri chen gang, nach bem Typus ber protestantischen g bilbet. Wie die Protestanten fich in Lutheraner un Reformirte trennten, fo bie Vietiften in Serrubute und Methodiften. Bie die Lutheraner fich im nort lichen Deutschlaud in einer festen und einigen Rirch consolidirten, und Enther alrichsam ale ihren Me narchen anerkannten, fo thaten die Serrnbuter i bemfelben Lande baffelbe, und ihr Monarch mar Bin genborf. Wie die Reformirten bagegen in ber Schwei bier Zwinali, bort Calvin anbiengen, fo folgten bi Methodisten in England bier Beelen, bort White field.

Diese kleinen Kirchen gehoren einer Uebergange periode an, und konnen keine große Ausbehnung un keinen festen Bestand haben. Weit wichtiger al diese ordinirten Pietisten sind die zahllosen andern die überall zerstreut sind, und die beim Mangel eine außern Bandes, ein desto stärkeres innerliches vere nigt. Sie sind die Masse, die noch keine Gesta augenommen hat, worin die Bildungen noch wech seln, die erst auf die Zukunft wartet, um sich zu rei nigen, zu erweitern, definitiv zu gestalten.

In biefem Chaos zeigen fich eine Menge unreife und verderbte, traurige und abichrecenbe Ericeinuns Die Gemuthefraft weiß fich noch nicht vonben Ginfluffen ber Sinnlichkeit und einseitigen Berfandebrichtungen zu befreien. Diefe fremden und widersprechenden Ginfluffe richten baber große Berirs mnaen und Berruttungen in ben Gemuthern an, und treiben zu Unnatur und Wahnfinn. Nicht bas Ges muth ift Schuld baran, fonbern nur die Sinnlichkeit und eine falfche Berftanbesbildung, welche fich ber im Gemuth liegenden ungeheuren Rrafte bedienen und fie migbrauchen. Gelbft Betrug mischt fich ein, Scheinheiligkeit, Gitelkeit, Gigennut. Daber finden wir unter ben Dietisten sinnliche verderbte Menschen, bie mit ben Gegenstanden ihrer alubenden Undacht: eine mabre Ungucht treiben; arme Gunber, Die fich aus benfelben Urfachen: in die Arme ber pietistischen. Gnabe und Wiedergeburt fluchten, aus welchen einige andere ihres Gleichen katholisch werden; halbgebildete Schwarmer, Die mit Auslegung ber Schrift und Dros phezeihen die Ropfe verrucken, ohne die Bergen gu erwarmen; Kanatifer, die fich im eigenen Blut bas ben und felbstmorberifd opfern, um, wie fie fagen, fur Chriftus zu fterben, aleich wie Chriftus fur uns gestorben ift; endlich Senchler aller Art, besonders in den niedern Rlaffen. Rauffente und Gafiwirthe, bie fich auf bem religiblen Bege Raufer und Gafte

verschaffen, arme Abenteurer, die anf eine bequeme Weise Krippenreiterei treiben und kokette Weiber, die unter dem Namen einer bußenden Magdalena nur die sundige spielen wollen. Alle diese Migbräuche sind indeß nicht dem Pietismus an sich, sondern der Stellung zuzuschreiben, in welcher er sich jetzt noch befindet. Der Weltgeist, dem der Pietismus noch erliegt, treibt auf solche Beise Hohn und Spott mit ihm.

Eine große Zahl von Pietisten sucht diesem Welt geist dadurch zu eutstiehn, daß fie sich von allem ir dischen so weit als möglich zurückzichn und nicht einmal mehr denken wollen. Dies ist der Quietismus im Pietismus, sein Extrem, die einseitigste Ber irrung, deren er sähig ist. Zu diesem Quietismus sind die niedern Atassen am geneigtesten, weil der Stolz und Hochmuth der Unwissenheit denen am leichte sten wird, die wirklich am unwissenheit denen am leichte sten wird, die wirklich am unwissenheit den Unietismus, um felbst in der außersten Impotenz noch eine Wollust zu finden.

Am Schlimmsten sind die blutigen Pictisten, beren Phantasie durch die Bilder von den Bunden des Lammes total verdorben ift. Gine Fleischerbank ist in der That kein Altar. Diese Blutbader find der reine Gegensatz der Nationalisten, aber beide sind gleich geschmacklos.

Die Menschen follen allerdings gleich fenn vor Bott, wie bor bem Gefet, aber fo wie ber einzelne Burger, wie ihn Talent und Glud begunftigen, fich ein großeres Bermogen erwerben fann, ale ein Unberer, also auch kann er in religibsen Dingen, wenn er mit Beift und Gaben verfehn ift, fich etwas zulegen, feine Idee von ber Gottbeit etwas reichlicher ausflatten, ibr ein etwas faubereres Rleid angiebn und ibr in seinem Beift einen etwas ichbnern Tempel erbauen. Es mare menigstens der fraffeste Terroris, mus der Gleichheit, wenn wir Andern verdammt fenn follten, und unfern Gott fo bombopathifch zu bedunnen, wie die Deiften, und der gangen ferngesunden Menschbeit die religibse Beftif ber Denkalaubigfeit anzufrankeln. Dennoch mare biefes Unspumpen alles religibsen Lebens noch nicht so abscheulich als die fannibalische Luft, womit unfre Vietisten, die das den Rationalisten abgeschröpfte Blut einacfogen zu baben fcheinen, fich felbft und alles, mas fie nur berühren, mit Blut beschmieren. und immer nur in Blut und Blutgebanken baben. Jene dfonomifchen Denkalaubigen, benen felbst die Rirchen maufe noch zu fett find, fubren nur bas lamiche Blutfaugerinftem in die Theologie ein, mabrend biese bluttrunkenen Vietisten mabre Sebtembris feurs find und um bas Rreug fangen wie um die -Buillotine, gludlich, wenn fie nur Blut sehn und

t

2

.

ri ici

3

1

12

Ţ

-

in Blut baden konnen. Sie unterscheiden sich von den Sandkulotten in der That nur dadurch, daß sie das Blut um des Opfers willen interessirt, während jene das Opfer nur um des Blutes willen interessirte. Beides läuft aber im barbarischen Resultat auf eins himus. Also, wenn es senn muß, lieber verdurstet, als im Blut erstickt.

Alle diese Verirrungen hindern indes nicht, daß sich der Pictismus immer mehr ausbreitet und in der Achtung selbst der Gebildeten immer mehr steigt. Als Religion des Gemüthes ist er ein unentbehrliches Bedürsniß derer geworden, denen der Wort; und Denkglauben der Protestanten nicht mehr genügen konnte.

Der Pictismus findet am meisten Anhang unter den niedern Klassen der Geschlschaft, theils weil diese minder verdorden sind als die höhern, theils weil sie nicht so sehr in den Genüssen der Erde schwelgen, um den Himmel darüber zu vergessen. Da, wo das seine Gift der Unstellichkeit und die hochmuthige Weltsklugheit noch nicht so tief eingedrungen, ist das Gemuth noch frisch und stark, der höchsten und Lingsten Entzückung sähig. Und da, wo äußerlich Noth und Mangel, Verachtung und Unfreiheit herrschen, sucht der Mensch sich gern die innerliche Freiheit, das insnerliche Glück. Es sucht den himmel, wem die Erde nichts bietet. Und sollen wir die innere lebendige

Barme, welche die großen Maffen bee Bolte im Dietismus erariffen und sie freundlich schirmt gegen den Frost bee Lebens, follen wir den blubenden Ginn. fur Liebe, ber in die fleine Gesellschaft fluchtet, weil ihn die große guruckfibst, follen wir die innere Erbebung migbilligen und verdammen, die ben Frommen ben letten Rest von menschlicher Burde fichert, wenn Riedrigkeit, Armuth und Lafter fich verbunden, fie niederzutreten. Es ift ber niedriafte Stand, ce find bie Urmen, welche die Daffen ber pietistischen Gekulichaften bilden. Ift es nicht ein schoner Bug bies fis Bolte, baß es in ber eignen Bruft ben Stern findet, ber ihm in ber nacht bes Lebens leuchtet? Ift biefe verachtete Rrommigfeit nicht bie einzige Schutswehr gegen thierische Abstumpfung und Niedertrachtigfeit, wie gegen frivole oder verzweifelte, ju Revolutionen führende Entfchließungen? Gin Umftand wird dem Pietismus besonders jest gunftig, der Mangel an offentlichem Leben und der Gigennut, ber bas Privatleben gerruttet. Babrend ber Enalander feine große Staatethatigfeit, ber Krangofe feine gefelligen Genuffe, ber Italianer feine Datur befitt, findet ber Deutsche ben himmel nur in fich filbft. Die Langweiligkeit bes Staatslebens, Die Perfidie ber burgerlichen Gesellschaft und oft zugleich bie Ginformigfeit der Natur und des bauelichen Les bens machen ihm, wie die Wonne frommer Gerzens:

ergießung, so die Gesellschaft theuer und unentbehrlich, die mit ihm die gleiche Gesinnung theilt, und es verbindet sich damit eine eigenthumliche Schnsucht, welche die Deutschen von allen Parteien immer ausgezeichnet hat, eine abgeschlossene Gemeinde der heiligen, der Auserwählten, der Apostel einer Joce zu bilden. Dies war und ist das stärkste Band unter den Separatissen.

Wir haben aber gesehen, wie sich in neuerer Beit theils im Schoofe der Theologie felbft, theils von Seiten der Philosophie, Pocsie und Naturmiffen Schaft ber eine neue Muftit gebildet nud diefem pie tiftischen Wesen in den niedern Classen der Gesell schaft wenn noch nicht eng angeschloffen, boch ge uabert bat, um fich funftig mit ihm ju burchbringen, und badurch im Boden des Bolfs anzumurzeln. Wenn fich bas tiefere religibfe Bedurfniß im Bolt und diefe gebildeten Beifter Begegnen, fo ift allers binge gu hoffen, daß die Rirche nach und nach von ibrem innersten geistigen Mittelpunkt und von ihren unterften Reimen ber eine Regeneration erleben werde. Wir feben, wie Katholiken und Protestanten auf gleiche Beise nach diefer innern Mitte fich neigen, und and diefes Schisma ber Gemeinden fann nur von innen aufgehoben werden, und muß wie eine in zwei Salften zerbrochene Schaale aus einander fallen. wenn erft der innere gange volle Reim gereift ift.

Nicht mit Unrecht hat man die Mystik die lachtseite des Lebens genannt. Die Nacht hat ihre despenster, aber auch ihre Sterne. Wenn es lichter Rorgen ist, und die larmenden Geschäfte uns in Inspruch nehmen, denken wir nicht mehr daran, veder an die Gespenster noch an die Sterne. In er gegenwärtigen politischen Aufregung konnen mytische Schriften nur wenig Ausmerksamkeit erregen, ia es bedurfte dieser Aufregung nicht erst, auch vors her herrschte in der Literatur ein so lauter Larmen, daß die Werke-der stillen und geheimnisvollen Nacht darüber fast vergessen wurden.

Ueber Gespenster zu klagen, geht an; am besten, man lacht darüber. Aber warum klagt man auch bie stillen Sterne an, daß sie über den Wolken und über der Sonne fortleuchten, auch wenn wir sie nicht sehn? Ehren wir die Geschäfte des Tages, doch was haben uns die Augen des himmels gethan, die unsichtbar über uns wachen, daß wir sie schelten sollten? Wohl kommt jedem die Stunde der Nacht, da er sehnsuchtsvoll aufblickt zu den Sternen, und ineinblickt in den noch tiesern Sternenhimmel der ignen Seele.

Etwas Gespenstisches, bbsartig und lächerlich jugleich, ist in dem mystischen Treiben aller Zeiten gewesen und besonders auch in der neuesten. Der boshafteste unter allen politischen Teufeln hat von 'icher bes frommen Eremiten Gewand angezogen. Dann bat wieber chen aus Bergweiflung an ter außern Welt, in der so fichtbar ber Tenfel bauste, manch frommer Beift ascetisch fich gurudaczogen in bie innere Beschauung, und die Smoodondrie ber Ginsamfeit bat franke Ginbilbungen in ibm erzeugt, bie wieder ber Welt jum Gefpott werben mußten. Endlich bat die liebe Gitelfeit in bem. freilich nicht achten, fondern nur zur Schau gestellten Mosticie mus ein bequemes Mittel gefunden, wichtig und vornehm zu thun. Manche die es gerne mit Berftand und Bit versucht hatten, wenn fie welchen gehabt, stellten fich, als ob fie diesen Berftand und Dis ver achteten, und gaben vor, in des Bemuthes Tiefen gang andre Offenbarungen gefunden zu haben. Durch solche Migbrauche ift allerdings die Klage über my stifche Umtriebe gerechtfertigt. Allein gerade bas Ebelfte ift am meiften bet Entweihung ausgesetzt, und nur die Brutalitat eines

Allein gerade das Edelste ist am meisten der Entweihung ausgesetzt, und nur die Brutalität eines bosen Willens oder die liebe Dummheit mag das Edle selbst mit seiner Entweihung verwechseln. Spottet nur der nächtlichen Gespenster, doch ehrt die heitlige Nacht. Wenn die Sonne sinkt, treten die ewis gen Sterne hervor; wenn das Alltägliche vollbracht ist, erwacht in uns das Bewußtseyn eines andern, eines ewigen Lebens. Von der Oberstäche blickt der Geist in die Tiese, von den offenbaren Wirkungen

in die geheinnisvollen Ursachen und Folgen, von der Gegenwart in den Ansang und das Ende. Ja, es gibt eine unendliche Tiefe der Dinge, es gibt einen Gott, eine Ewigkeit und der Mensch ist selbst so tiesen Ursprungs und für mehr bestimmt als für die Alltäglichkeit. Darum sind die Bestrebungen des menschlichen Geistes, die an die Idee jeuer höhern und ewigen Ordnung geknüpft sind, in der unser kleines Dasen sich verliert, mit nichten blos Phantastereien und Modeerscheinungen, die, gleich Ossians Wolkenbildern, am Berge vorüberjagen. Nein, ins mitten dieser wilden Wolkenjagd sieht der Fels des Glaubens unverrückt und ewig sest, und wenn die Nebel sich wieder senken, wird des Berges Haupt

4

1

ř

bie Sonne grußen.

Seit Schwedenborg in der sogenannten Aufflatungsperiode des philosophischen Jahrhunderts horte man wenig mehr von Mystif. Die Eckarthausen, Jung Stilling, Lavater blieben untergeordnet. Erst in der neuern Zeit ist der mystische Tiessun wieder erwacht, wie überhaupt sich der Semüther wieder eine religibse Richtung bemeistert hat. Man mag sich darüber zu täuschen suchen, wie man will, einige neuere mystische Schriften haben selbst die Klügsten im unserer Zeit überrascht, und wodurch? Göthe sagt sehr richtig in Wilhelm Meisters Lehrbrief: "der Ernst überrascht uns." Das ist in drei Wors

. ten bas Bekenntnif eines gangen Beitaltere. Ja, e ift ber Ernft, ber alle überrascht, benen die Religio nur ein Spiel ber Gewohnbeit ober, des Wites ge morben mar. Man batte fich in die allerbequemft Berfaffung gefett, gleichsam vom Parterre aus bi Thaten ber alten Glaubenshelben, ben Liebreig be Legenden und die poetische Tiefe einiger Bisionari aftbetifch zu genießen, allein es fiel niemanden ein, ju glauben, bag berlei Poeffe wieder zur Birflich feit werden und leibhaftig in unfer Alltageleben bin eintreten konnte. Man ftellte bie Beiligen , Prophe ten und Geber mit ben alten Rittern in eine Linic, und glaubte, ein neuer Prophet konnte fich zu ben alten nur fo verhalten, wie Don Quirotte an ben alten Rittern. In gemiffem Sinne batte man auch Recht, benn es ift keineswegs zu laugnen, bag die Rirche ibre Don Quirottes achabt, wie die Cheva lerie. Allein Die Religion ift mit nichten etwas fi borübergebendes, wie ber Rendalgeift. In ihre Tief reicht die Leiter aller Jahrhunderte nicht binab. Gi laßt fich nicht erschöpfen, nicht ausleben. immer nur eine optische Tanschung, wenn fie be Menschen in eine mythische Zerne gurudschwinde Ihr Geift bleibt immer gegenwärtig, benn er ift in mer in uns.

Die hohere Bedeutung, die dem Mysticismu und Pietismus zukommt, hat man in der jungste

Zeit nicht nur bei uns, sondern auch in Frankreich durch den politischen Mißbrauch anerkannt, den man davon zu machen versucht hat. In Deutschland sind die Pietisten im legitimen, in Frankreich sind sie im republikanischen Sinne bearbeitet worden. Dier recheut man auf ihre Liebe zur Auhe, auf ihre Demuth, auf ihren Gehorsam; dort rechnet man auf ihre Fåstigkeit, sich zu enthustasmiren, auf ihre wie im Krater glübende Seele. Doch bleibt der Einfluß der Pietisten auf die Politik spätern Zeiten vorbehalten; der Einfluß der Politik auf die Pietisten bildet erst die Borbereitung dazu.

Rehren wir nun wieder in das eigentlich literatische Gebiet zurud. Daß der protestantischen Partei eine richtige Mitte nicht fehlen kann, ist begreiflich; daß sie sogar in einer Zeit der religibsen Inbifferenz die erste Rolle spielen muß, ist naturlich.

In der Mitte zwischen den Rationalisten und den Suprarationalisten und zugleich über beiden sieht Schleiermacher und seine weitverbreitete Schule. Er ließ dem Glauben sein Recht, aber auch der Bernunft. Er machte die Buchstabengläubigen mit der Bernunft vertrauter, indem er ihnen zeigte, daß sie im Buchstaben sen, und er belehrte die Denkgläubigen, sie brauchten nicht erst um Gotteswillen ihr bieschen Bernunft in die dumme Bibel hineinzutragen, sondern es sen schon genug Bernunft in ihr, mehr

ale fie begriffen. Er fobnte Bernunft und Glauben, Philosophie und Christenthum mit einander aus. In gleicher Beise aber ließ er auch dem Gefühleglauben Sein Recht widerfahren und wenn er, ale Protestant und ftrenger Denfer, die mit ber Phantafie und ben Leidenschaften verwandte Seite bes Gefühle ausschloß, so machte er boch bas moralische Gefühl zu einer Hauptquelle des religiofen Lebens. Somit ichuf er eine Theologie, die nach brei Seiten bin mit ben bieber berrichenden Parteien verwandt und geeignet war, einerfeits die Gebildetften, andrerfeits die Schma chen und Friedliebenden von allen diefen Parteien in fich aufzunchnich und ber Gegenwart wenigstens einen proviforifden Friedenszustand, eine Aristofratie ber Mäßigung zu gewähren. Allein gerade bas, -woburch Schleiermacher sich so große Berbienfte um Die Gegenwart erworben bat, fein Ginfluß auf die gebildeten Rlaffen, bat ibn vom eigentlichen religibsen Tieffinn ausgeschloffen. Er ift Lehrer nur ber bobern Befellichaft, nicht bes Bolks. Er ift ein geschickter Abvofat Gottes, aber tein Prophet. Man tann ihn bas größte theologische Talent nennen, wie Gothen das größte poetische; aber es ift mehr Korm als In halt bei ibm, mehr bas Beigen oder Berbullen ber Sache, als die Sache selbst. Schleiermacher fagt bas Befte uber die gottlichen Dinge, mas man fagen fann, aber bies ift nicht ber Gott, nur fein

. 🔻

Alcid. Er bat die vollkommenfie Religion, aber aus dem Andicativ in den Conjunctio übersett. Er bezeichnet, wie die gerade Linie durch unendlich viele frumme, fo das Unbedingte burch gabllofe Bedingungen, und fommt zu ber Erflarung: "es ift einmal fo ober es foll cinmal fo fenn," burch gar zu viele wohlwollende und wissenschaftliche Umschweife, um uns ja zu nichte zu zwingen, wovon wir uns nicht uft hatten überzeugen laffen. Seine verftandige Begeifterung entzundet burch eine munderbare Buruffung bon logischen Kormeln gleichsam optisch wie burch Brennsvicgel von Gis bas beilige Feuer ber driftlichplatonischen Liebe. Paulus fagt: denke, damit du nicht fühlft, nicht durch die dammernde Gemuthemelt in ben Brrthum geführt wirft. Schleiermacher fagt: bente, bamit du fublit. Aber ce ift boch ein etwas fuhles Gefühl, Dieses gedachte Gefühl, eine todte Braut, alle rothen Rofen find zu weißen geworden. Babrlich in ben altfatholischen Dymnen, in Paul Berhardte gottmuthigem Liebe, in ber Ginfalt felbft mancher alten Pastillen ift niebr Barme, als in ben Marmorballen biefes antik romantischen, wefis bflichen Protestantismus. Und ift fie benn burchaus nothwendig, diese besondere Religion fur Gebildete diese Rucksicht fur das Vornehme, die, indem fie das Bornehme fur die Religion gewinnt, ihm zugleich bie alte Ginfalt bee Glaubens jum Opfer bringen

muß? Die Religion wird boch wohl noch fo viel werth fenn, ale Shaffpeare, ber befanntlich ben Gebilbeten und Ungebildeten gleich febr anspricht. Colls ten die Gebildeten wirklich mehr fur eine ihrer Cas pacitat schmeichelnde Philosophie, ale fur eine ihre Eitelfeit nieberbeugende Schredenetbeologie empfange lich senn? Id stimme fur ben Schrecken. Babrbeit, die den vornehmen Geift nicht erschuttert, nicht pact mit Riesenfauft, ift ibm feine. auf die Frommigfeit Underer, aber nicht burch ge-' fcmeidige Phrasen, sondern durch erschutternde Bahr . beit, die immer einfach redet und den Mantel nicht in funftliche Kalten legt; und fen es euch alebann auch nicht blos um die Gebildeten, um die Borneh men zu thun, bei benen ihr boch nichts ausrichtet, fondern wirkt auf das Bolk, fur das Bolk. ihr ben religibsen Ginn wieder ermeden, fo macht auch die gefangene Rirche frei und gebt bem Bolle fein altes Recht gurud, wehrt euch als achte Ruffe genge Gottes mit Beift und Gaben um Die Rreibeit ber protestantischen Gemeinde — aber beugt nicht eure weisheitsstolzen Baupter bor jeder kleinen welte lichen Rudficht.

Schleiermacher hat sich um die sittlichen und wissenschaftlichen Momente des Christenthums hoch verdient gemacht, und einen Geschmack in die Theologie getracht, der eben so des erhabnen Gegenstandes,

als ber Stufe unfrer Bilbung angemeffen ift. Dies erfenne ich bewundernd an. Sofern er aber eine große Schule gebildet bat, muß man beklagen, baff feine Theologie zu febr eine gefellschaftliche Ariftos fratie voraussett, zu wenig berglich, einfach, volks. thumlich ift; und daß fie ferner zu contemplatio, in ihrer Temperatur ju fuhl, gleichsam bornehm biscret ift, und zu wenig anregt, zu wenig ftraft. ber herr großer, wenn er nabt in Windes Gaufeln, ale wenn er baberfahrt mit Sturmgewalt; boch alles bat feine Beit, fagt ber weife Salomon; und ber herr faufelt nur gur rechten Beit, wenn alles wohl bestellt ift, wenn er den Edeln und den Glud's lichen fich nabt; wenn er aber die Gewaltigen ber Erde und ihre hoffahrt fieht und der Bolfer Miffes that und Schmach, bann kommt er, schrecklich im Ungewitter und laft feine Donner por fich ber geben. Ach, unser Clerus gurnt nicht mehr, bas ift bas Demuthigenofte, mas man bon ibm fagen fann. Er lagt nicht nur fich, fondern auch ber ihm anvertraus ten Bolferheerbe alles gefallen, er ift gar fanftmuthig, gar eingeschüchtert. Man fann nicht eigentlich fagen, er fen fervil, benn bagu gehort noch eine Urt bon Dibe; er ist blos schwach, thut, mas man von ihm haben will, mit fuffer Miene, tehrt alles gum Beften, bedt auch über bie größte Gewaltthat ben Mantel ber driftlichen Liebe, weiß alles, wenn man es ihn . Menzels Literatur. 1. 16

beißt, als eine gottliche Gnade oder mindeftens Schickung zu beschönigen, findet für alles einen rechtsertigenden Bibeltert und predigt barüber mit der ernst haftesten Andacht von der Welt, ja er wurde Epriftum geißeln und kreuzigen, wenn es Herodes oder Pilatus beschle, und nicht einmal den Leidenden beschimpfen und verhöhnen, sondern mit loyaler Genugthuung und sich selbst liebkosendem Lächeln ganzruhig, sanft, ja suß darein sehn.

Wenn die Schleiermachersche Schule benselten Geist anwendete, volksthümlich zu werden, der sie bei der Behauptung ihrer wissenschaftlichen Stellung aus zeichnet, so würde sie vielleicht eine lange dauernde Derrschaft gewinnen können. Ihre vorzüglichsten Aus hänger sind gegenwärtig Dewette, Sack, Lücke, Gieseler, Umbreit, Ullmann. Die vier letzen haben als Herausgeber der "Theologischen Studien und Kritiken" die erste Stelle unter den theologischen Journalisten eingenommen, und walten darin mit eben so viel Gelehrsamkett als Unparteilichkeit, aber mit zu wenig Keuer, und Keuer, Keuer braucht unste

D konnte ich mich des theologischen Baffers er wehren! Ich halte unwillführlich an, ich mag nicht tiefer hineingehen und doch darf ich von unfrer Ers bauungsliteratur nicht schweigen.

naffalte Theologie.

Diefe unermefliche, burchaus unter Baffer ger

e Litera ur verdankt ihren Reichthum theils der jemeinen hinneigung des Protestantismus jum ortemachen, theils aber auch und hauptsächlich der dustrie, die da Bucher auf den Kauf fabricirt, für e Stände, Geschlechter und Alter.

Im vorigen Jahrhundert machte fich biefe Red,

id Schreibfeligkeit mehr in Predigten Luft, im bigen bagegen mehr in bauslichen Erbauungs: uchern, Borbereitungeschriften fur Cons irmanden, religibfen Schule und Unter: altungebuchern, einer theologischen Rinder. mb Damenliteratur. In den Predigten herrschte wch mehr ber altprotestantische Ernft, ber richtende ind strafende, obgleich er gang entsetlich breit und väffrig war und gleich einer zweiten Gundfluth die umen Scelen erfaufte. Unfre Predigten konnen über ine gewiffe Monotonie nicht binauskommen, weil ie in ihrer fonn : und festtäglichen Wicberfehr und mistofratischen Beschrankung auf den bafur einstudirin und bezahlten Prediger bei weitem nicht die Bezeisterung athmen tonnen, die ben Predigten ber alteften Christen wie benen ber Camifarben, Methodifien ze. eigen maren; wozu noch die politische Censur, bas höfliche und longle Geschwäß kommt, burch welhes so häufig, jett fast ausnahmslos unfre Tempel entweiht und zu polizeilichen Ermahnungsanftalten erniedrigt werden. Ueberhaupt follte nie ber Priefter predigen, sondern nur der Prophet, d. h. nie der bes soldete Schwäßer ex officio, sondern der freiwillige begeisterte Redner. Die Predigten wurden dann seltner senn, aber um so besser. In diesem vorges schriebnen, alltäglichen Wortemachen muß der Geist so sicher getödtet werden, als in den übertriebnen Ceremonien des katholischen Cultus. Großer Gott, wie viel Predigten sind in Deutschland, England und Lolland schon gehalten worden, und was wird dav von übrig bleiben, werth daß es auch die Nachwelt noch lese?

Die berühmteften unter unsern Predigern waren feit der zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderte Jes rufalem, Ribbed, Rlefeder, Sader, Eras mer, Bafeli, Reinhardt in Dreeben, Schott, Suffel, Drafede, Ummon, Beillobter, Maregoll, Goldmann, in jungfter Beit ber ber redte Seubert 2c. 2c. 2c. Bur lutherifchen Derbheitift feiner gurudgefommen, jum geiftvollen Schert eines Abraham a Santa Klara barf fich bie fauer sehende protestantische Muse nicht herablassen, besto mehr ift in der breiten Manier des mohlredenden weiland romischen Burgermeisters Cicero geleistet worden, die Schleiermacher wieder in die grazibsere Sprache Platos jurudgeführt bat. Maßigung, gh tiger Ernft, gewinnende Suada find der allgemeine Charafter unfrer Predigten, nur mit bem Unterschied, aß der eine mehr, der andre weniger Wasser hinzugießt; hin und wieder schleicht sich noch ein scharfer Borwurf ein, wie eine Binse unter die Blumen, aber Propheten sind all diese Prediger nicht, und die Kanzel wird ihnen nie zum seurigen Eliaswagen. Bo sollten sie auch den Geist dazu hernehmen? Es sind ja keine Auserwählten des Bolks, es sind nur wohleingeschulte Staatsdiener, es sind Geheime-Kirchenrathe, Generalsuperintendenten, Oberconsistorialrathe, furz ihre Aemter wie ihre Pflichten schreiben sich aus der Antichambre und Canzleistube her, wie kann Einer da ein Prophet senn wollen, es stritte gegen alle Subordination und Diensspragmatik.

Die geistlichen Erziehungs, und Erbauungsschriften sind ber Auswurf nicht nur der theologischen, sondern überhaupt der beutschen Literatur. Ich kann nicht an sie denken ohne Zorn, und ein so schlechtes Zeugniß der Zorn für die Kritik abzulegen scheint, so muß ich doch sagen, wer über gewisse Bücher nicht in Zorn gerathen kann, der ist unfähig und unwürzbig, Kritik zu üben. Die leider zahllosen Verfasser bieser, wie Unkraut überall wuchernden, Literatur theislen sich in gutmuthige Salbader, die da wirklich meinen, mit ihrem zudringlichen Ermahnen, Fingerzeiggeben, Handsühren, Streicheln und Hosmeistern die arge Welt bessern zu können, und in Specus

lanten, die fromme Bucher machen, weil fie Ab finden.
Unter ben erftern glangen febr berühmte Nam

Die Leichtigkeit zu orakeln verführt in Deutschle, beinahe jeden, der eine Pfarre und Quarre bat, driftlichen Mitwelt seinen weisen Rath aufzudring Da sitzen die Rathgeber in allen Städtchen u Dorschen zu tausenden, mit aufgehobenem Zeigfing wie die Brabminen unter den Lianenbaumen, al

die Brahminen haben wenigstens bie Tugend schweigen und sich ihr Theil blos zu benten, wirend das bei uns durch einander plappert i wenn zehntausend Windmublen zugleich in Ben

wenn zegni

gung waren.
Ich will die großen Berdienste nicht in Abristellen, welche sich viele Theologen, z. B. Zerre ner, Niemeyer, Schwarz in Heidelberg, Diter, Niedhammer, Hoppenstedt ze. um bechule erworden haben; allein die Einmischung ein so großen Menge andrer Geistlichen in die Erz hungeliteratur hat nur die Religion herabwürdig

so großen Menge andrer Geistlichen in die Erz hungsliteratur hat nur die Religion herabwurdig und die Erziehung verweichlichen können. Um ed haftesten aber ist die fromme Lekture für Dam die sich an die für Kinder anschloß, und worin ge liche Koketterie mit jeder Art von Fadheit und P

felei gepaart erscheint, so daß ich mir schlechterdin

erachtlichste unter ben mannlichen Geschopfen unter einem andern Bilbe zu benten vermag, ale unter bem eines protestantischen, subladelnden, vor seinen Rinbern und Damen orakelnden Salbabers.

Die Undachten Sturms geboren eigentlich noch ju benen bes frommen Urndt, so wie die Lieder Gellette noch zu den altprotestantischen. Der erste moberne Toilettenpfaff mar Dermes, ber ichon amis ichen ber Unbacht ber Damen von Erziehung und ber des übrigen Beiberpobels einen Unterschied ftatuirte. Dann tam in ben gludfeligen achtziger Jahren Jobann Sintenis, beffen "Bater Roberich" und "Sallos glucklicher Abend" bie lange unabsehliche Reihe frommer, in Romanform versteckter, Salbadercien be-Ihm folgte Demme mit feinem ginnen sollte. Pachter Martin und sein Bater." Im Jahr 1792 Stephani ein moralisches Schauspiel fur bie Jugend "Menschenhaß und findliche Reue," wo-Ju er den großen Moralisten Rosebue benutt batte. Dann folgte Emald mit feinem Erbauungebuch fur Frauenzimmer, mit feiner "Runft, ein gutes Mad. den, eine gute Frau und eine gute Mutter zu werben," wie auch mit feiner "Runft, ein guter Jungling, guter Gatte und Bater zu merben" zc. abgeimadte Bucher, wozu Jury die Aupfer lieferte, und bie in mehr als einer hinficht aufbewahrt zu werben verdienen, weil sie zeigen, bis zu welchem Grade die

beutsche Weichlichkeit, Familienhatschelei, philistrof Sentimentalität und Loyalität geben konnte. Besondern Ruhm errang sich Ehrenberg, der nicht genug für das vornehme Weibervolk schreiben konnte, als da sind "Reden an die Gebildeten des weiblichen Geschlechts, Euphranor, Seelengemalde, weiblicher Sinn, ländliche Stunden aus Ugathens Leben 20.20." Ditto der berühmte Wilmsen mit seinen zahllosen Rinderschriften, Herstlias Lebenswege, Euphrosine 20.20.20. Girardet mit seinen Andachtsstunden, Briefen einer Mutter an ihre Tochter, Grumbach mit seiner Siona, Darstellungen aus der Gemuthes welt 20. Spieder, Friedrich, Gebauer, Serrrius, 20.20.

Unter ben Dichtern erwarb fich Krummacher durch seine schönen Parabeln wahres Berdienst, auch Knapp und Spitta schrieben tief empfundene geist liche Gedichte. Nach Witschels Vorgang waren besonders häusig die Morgen, und Abendopfer, poetische Gebete, Umschreibungen des Vaterunsers, w. Warum soll uns denn das alte Vaterunser und die ehrliche Bibelsprache nicht genug senn, warum mussen wir sie in süsliche Verse verwässern? Abgehärtet gegen zahllose Abgeschmacktheiten der deutschen Litteratur, kann ich boch nicht verhehlen, daß es mich allemal heiß überläuft, wenn ich solche Spielerei mit Gottes Wort treiben sebe. Und wenn es noch

Einer allein gethan batte, wenn jener Witschel allein ias marnende Beispiel religibser Kabbeit aufgestellt batte, mochte es drum fenn; aber bag nun alle Jahre eine Menge folder füßlichen, weichlichen, feufgenden, aucherverdrebenden, forctten, pinfelhaften, geschniegelten und gebiegelten Liedersammlungen berauskommen, ift boch zu ftgrk. In ber Regel find ihre Berfaffer Beifiliche, die fich bei Dabchenerziehungeanstalten ich tenne bergfeichen mehrere - wichtig machen. Diese sentimentalen Leute meinen, weil fie junge Ridden bor fich haben, gegen bie man allemeg galant und gart fenn muffe, muffe auch Gottes Bort ihnen vergartelt, verdunut und verfüßt werden. Sprache der Bibel Scheint ihnen viel zu ranh und unmanierlich, also zieht man wie von fraftigen Bebirgefrautern nur ein Tropfchen Effeng babon ab, mischt es mit Buder, padt es in feines Postpapier mit einer niedlichen Devise und gibt es als gottseliges Bonbon bem lieben Beichttochterchen ju fchluden. Auf biese Weise wird ber garten Rlora ber Stadt, der ber Benfion, ober des hofce die ganze Religion ilatt und zuderfuß beigebracht. Der Gott bes Schreckens, ber Donnerer vom Sinai barf die lieben Radden nicht erschreden, barum faltet er feine Blige ierlich zusammen und dampft den Donner in leichtinschaufeludem Beremag. Die Schauer bes Grabes und die Qualen ber Bolle durfen die lieben Mabden nicht erfchreden, fie werben jugebedt burch einen ane tifen Sarfophag mit Mathiffon'ichen Baereliefe unb ein ichoner Genius fenkt mit grazibfer Tournure feine Kadel. Die Propheten reden wie der Rano nifus Tiebge und ber Beiland wie ber Prediger Witschel, auftatt daß biefe allenfalls wie jene reben follten. - Das Widermartiafte in folden Undachten ift die ewig wiederkehrende Refferion ber Unschuld uber fich felbft, bas ununterbrochene Sichfelbftzurufen bes Reinen : Bleibe rein! 3ch meine, wenn irgend etwas im Stande ift. Die reine unbefangene Jugend auf unrechte Gedanken zu bringen, es gerade biefe bummen, gutgemeinten Fingerzeige find. Dan foll doch um Gotteswillen die Unschuld niemals barauf aufmerklam machen, baf fie Unschuld ift. Im aller feltsamften Widerspruche bamit fteht aber vollends bas ewige Sichfelbstanklagen ber Gundhaftigfeit. Denken wir uns ein junges unschuldiges Dadochen, bergleichen in ber Regel zur Konfirmationszeit obet fonft bei feierlichen Unlaffen folche Bucher zum Ge fchenk erhalten, benken wir uns nun ein foldre, wenn fie auf ber einen Scite beten muß: o Gott, ich danke Dir, daß ich so unschuldig bin, wie fuß, wie hold, wie rein, wie gut, wie fromm, wie lieb ift Unschuld, lag mich boch immer unschuldig bleiben, und auf alles fein aufmerten, mas ben Griegel meis ner Unschuld truben konnte zc. - und wenn fie auf ber andern Scite liest: wir sind ja alle Sunder, auch ich bin eine Sunderin, und du, o Herr, hast mir meine Sundenlast abgenommen 2c. Was soll ein unschuldiges Mädchen mit dem Einen, was mit dem Andern anfangen? Jum Gluck liest sie gemeiniglich über das Eine wie über das Andere hinweg, wie Erbanungsbucher gewöhnlich gelesen werden.

Une ift bekannt, daß je mehr man vom Gefühl ichwatt, je weniger es ba ift, und daß eine Empfinbung, beren Ausbrude man gebrudt por fich liest, eben besthalb um fo feltner in ber Bruft innen ems pfunden mird; und barum haben mir immer behauptet und werden immer behaupten, daß das Gefühlsgeichwät in Buchern nichts als eine Efelebrucke für bas faule Gemuth, nichts als ein Ableiter wirklicher Empfindungen, und nichts als eine protestantische Wiederholung des Rosenkranzabbetens ist, denn so gewiß als ein junges Madchen bicfen gedankenlos berunter paternostert, eben so gefühllos liest es die sentimentalen Whrafen in ben füglichen protestantischen Andachtebuchern berunter. Ja diefes gedruckte Borempfinden im Buche bemmt die wirkliche Empfindung in der Bruft noch weit mehr, ale die bloße objeftive Anregung zum Empfinden in einem Rofenkrang : Abkugeln, benn wenn der Mensch schon buchstäblich die subjektiven Empfindungen ausgedrückt findet, die er etwa zu empfinden sich die eigne Mube nehmen

konnte, fo nimmt er fich die Mube gewiß nicht, u eine junge Ratholifin, Die etwas von der schmerze reichen Mutter liest, fann noch barüber gerührt m ben, nicht aber eine junge Protestantin, Die ichon i Buche lesen muß: "o wie rubrend ift biefes, o mi empfinde ich bei jenem, o wie bewegt ift mein be fur dieles, o welche Wehmuth erwedt mir jenes u Wer wurde nicht wehmuthia, wenn er fcblicht, et fach, objektiv vom Tobe Jesu in ber Bibel lick aber wer, frage ich, wer ift jemale gerührt worde wenn er liefet, wie ber ftets wie ein naffer Schwam tricfende Tiedge feine mafferige Behmuth ausgie und damit prahlt und feierlich alfo anhebt: dies Lie bies wehmuthige Lied, fen, o Wehmuth, bir geweiß Doch, mas brauchen wir mehr zu miffen, als bi trot aller ber ungabligen, gefühlvollen Binfelei unfrer Undachte und Jugendichriften, Die Generati zusehende an Empfindsamkeit nachgelaffen, trodi ironisch, zum Theil eiskalt und hartherzig gewort ift, mahrend frubere Zeiten, die nicht fo viel vi Gemuth schwatten, wirklich milder maren. fondere mag bies bon ber Jugend gelten. man ihr herz abmelkt, um fo trodner wird Berg. Man predigt ihr tagtaglich Gefühl und i mer wieder Gefühl, und mas ift bas Resulta Trodene Altklugheit und nichts als Altklugheit.

Man hat in neuefter Zeit verfucht, Diefes mi

be Befühl burch Befang zu beleben. Und bas ein auter Berfuch! Das lebendige Singen ift, immer etwas Schones und Bergerhebendes, fo befondere ein guter Ableiter fur das unlebendige m fader Undachtebuder. Dun maren aber alle testantischen Gesangbucher boll geschmackloser und fferiger Lieder, und die immer gunehmende Beiftafeit der Confistorien batte bafur geforgt, baf ja Benige, mas fich barin von alter Kraft und em Feuer erhalten batte, forgfaltig ausgemergt Man magte nun, neue Rirchenlieber machen: aber um fie einigermaßen ben besteben. i anguvaffen, mußten fie matt und fabe fenn. an fluchtete zu ben altesten, die boch einmal Autoit gehabt batten und Rambach und Langbeder varben fich besondere Berdienste um bas Studium Sefchichte bes Kirchenlieds; boch muß die vollige nancipation bes guten Gefchmacks auch in biefer nsicht erft von einer kommenden Zeit erwartet Um besten thun bie, welche, wie ber eble b thatige Rocher, die Privatfingvereine forbern, b benfelben Chorale und Gefange unterlegen, Die ) zulett als gute Beispiele ber Kirche aufbrangen b einverleiben muffen. Ueberhaupt fann alles ute auch bier nur bom Bolk felbit, von beffen inn und Gemuth ausgeben. Bon ben Schlaffatten ter Confistorialrathe ift bas nicht mehr zu boffen.

Unter ben religibfen und zugleich pabagogischen Momanen baben fich befondere "Wahl und Rubrung" von Bilbelmi und "Seinrich Melchthal," fo wie "Theodor oder des Zweiflere Beibe" von Dewette allgemeinen Beifalls erfreut, den ich ubrigens gu theilen weit entfernt bin. 3ch ehre ben auten Bil len ber Berfaffer, aber wozu follen folche Bucher nuben, die eber die unfrer jungern Generation go wonnene Rraft wieder abzuschwächen, als ihre Moral gu veredeln geneigt find, wenn fie überhaupt Ginfluß aben? 3ch merbe Belegenheit nehmen spater, wenn bon den Damenromanen die Rede fenn wird, über die Unnatur der modernen Damenweisheit und Prus berie zu fprechen. hier will ich nur in Bezug auf Meligion bemerken, daß biefelbe etwas febr Ginfaches und fehr Rraftiges ift, auch fur alle Menschen, jedes Standes und Gefchlechts etwas Gleiches, und baß eine Religion fur Gebildete, und wieder eine besom bere fur Damen, und eine Literatur, welche diese bes fondern Religionen lehrt, ben Damen befonders das burch zu helfen, oder zu schmeicheln hofft, nichts taugt, bom Uebel ift, bumm ift. Baltet nur bie zehn Gebote und ihr werdet dieses prude, altkluge, pretible, gouvernantenmäßige Moralgefchmat nicht erf anzuhoren brauchen. Lefet Die Bibel und babt fonft bas Berg auf dem rechten gleck, und ihr werdet euch nicht erft burch bes 3weiffere Weihe langweilig wie eier prapariren laffen durfen. Alle diese Bucher, wurdiger Seelsorger des franken Ritters von la Mancha, sie alle wurdest du verbrennen laffen? Alle, alle, und noch einige.

Das Sauptwerf, Die eigentliche Bibel biefer modernen Erbauungs = und religibfen Unterhaltungs. literatur, find die weltberubmten Stunben ber Undacht. Sie wurden von allen mahren Frommen aller Confessionen verdammt als eine Bibel bes Teus fele, mabrend fie von bem großen Saufen ber Inbifferenten und Salbalaubigen als die größte und bequemifte Efelebrucke, die je jum himmel gefchlagen worden, mit Kreuden begruft murben. Gie verdienen ihre Berühmtheit, ihre Keinde wie ihre Freunde. Gie find wirklich ein wichtiges Buch, und wenn die Bemeinheit im Teufel ift, fo find fie in der That ein acht und bunbiges Werk bes Teufele. Ihr Urheber ift ber Allerweltebuchermacher 3fchoffe. Man fagt - der katholische Pfarrer Reller habe sie geschrieben, Ischoffe sie nur revidirt. Gleichviel; Keller mar nur ein Schuler und Champion 3fchoffe's, ber als ber erfte Berbreiter bes nordbeutschen Rationalismus im Suben angefeben werden muß, und um den fich bas ber sowohl die Ueberbleibsel und Nachwüchse der baierischen Muminaten, als die von Beidelberg und Lipzig ausgebenden jungern Rationalisten auschlossen.

und ibm als bem Beiland ber mabren Aufflarung Valmen ftreuten. Ein so speculativer Ropf als Ifcotte mufte erkennen, mas ber Beit Roth thate und welche Binfen man von dem theologischen Sufter milien gieben tonne. Es fcheint freilich febr drift lich, ein Christenthum aufzustellen, bas allen Secten unterfcbied vermeibet, bas gleichfam ben reinen Rem ber driftlichen Gefinnung und Lebre aus ben vielen amicbelartig in einander gehanteten Schalen ber Cons festionen und Parteien berausschalt. Allein die Stuns ben der Andacht find weit entfernt, ein fo brennens bes Scheidemaffer ju fenn, bag es bas reine Gold bee Chriftenthume von jedem Bufat lautern fonnte. Alles ift barin auf ben Ranfer berechnet, will nur jedem gefallen, es jedem Recht machen, und ift nach bem Belieben ber Leser, nicht nach der Babrbeit eine gerichtet. Und um ben 3med noch vollkommen gu erreichen, hat ber allerweltsglaubige Berfaffer fogar aus bem einen Buch zwei Bucher gemacht, eine fur Protestanten, das andere fur Ratholiken. In jenem erkennt er einige Borurtheile ber erftern, in biefem einige Vorurtheile ber lettern an, die fich beide wie berfprechen. Wer bat nun Recht? bas ift ibm gang einerlei. Bielleicht haben beide Unrecht? Bielleicht, aber bas ift ihm gang einerlei. 3ch gebe ibnen bei ben Recht, fagt er, bafur bezahlen fie mich beibe. Derfelbe Main murbe auch Stunden ber Undach! fur die Chinesen und Tibetaner schreiben, bort ben Fo und hier ben Dalai Lama loben. Alles einerlei, wenn das Buch nur abgeht.

Die Stunden ber Undacht find eine gemeine Buchbandlerspekulation, berechnet auf die balbacbildete Menge, die fich von suffisanten Aufflarern und Befubleschmäßern bat aufburden laffen, die alte berbe Sprache ber Bibel und Luthers fen indelikat, und die nun den religibsen Sinn in schonen modischen Rebensarten breit getreten wiffen will, und bie enblich ju bequem geworden ift, um die Religion anders als eine Gewohnheitssache eben mitzumachen, ber es mitbin ermunicht fenn muß, eine Undachteesclebrucke immer bei ber Sand zu baben, die in allen Rallen für fie benfet und empfindet, eine Religionsmaschine, bie man nur aufziehn barf, um alle beliebigen Rub. rungen barauf ju fpielen, ein Buch, bas man nur ju lefen braucht, um fich bann einzubilben, man habe felbft etwas gedacht ober gefühlt. Daß ein foldes religibses Sausmobel allen Saushaltungen besonders angevaßt wird, versteht sich von selbst und haben die Herausgeber auch alsbald einem hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum ergebenst aus .. gezeigt, daß fie Ratholifen und Lutheraner, Ralvinis ften und 3winglianer zc. jeden mit befondern Rubrungen aufs billigfte ju bedienen im Stande fegen, Mengels Literatur. 1. 17

und ift somit zunachst eine Ausgabe fur Ratholika beranstaltet worden, jest sogar eine fur Juben.

Wie in einer Dampfchokolade-Fabrik reiner Carcao, Banille, Doppelvanille, islandische Moodchoko

lade, Ragdchofolade jum beißen zc. ju haben find, fo bier reine prattifche Bernunft, Empfindsamfeit, Sop pelpoppel oder das Herz. Doppelhoppelpoppel zum Rubren mit bem Rubrloffel, und bittere Moral in Berfüßung, überguderte Reue, und niedlich praparirte Gemiffensbiffen, troden zu verspeisen. Go bat bie Meligion auf die iconfte Beise in die moderne In duftrie eingegriffen, und die Glaubensartifel, icon verleane Ladenhuter, find burch diese neue Dravara tion wieder gangbare Baarenartifel geworben. Welch ein Buch! wie mabr nennt es ber Berleger ein langft gefühltes Bedurfniß, nicht nur bas feinige! Wie schleicht dies matte, fußliche Gift einschläfernd in die Seclen und schmilzt Bergen und Rieren in einen weichen Brei. Gine gleifinerische Sprache flieft wie Honig von ben Lippen; ber Priefter legt ben Stolz, ben ernsten Chorroct, ab und wird ber liebe, freundliche Sausfreund, und brudt fo marm bie Sand; die eiferne Moral schmiegt fich biegsam wie ein

Blankscheit an zarte Bufen; die Andacht wird jum schwarzen Trauergewand, bas so reizend ben Teint bebt; die Begeisterung wird als Roth aufgelegt. Wie brauchbar scheint euch diese Schminke, diese elenbe

achmalerei einer verschmitten Tugend und fofetten ottesfurcht, die es fagt, wie viel fie beimlich Bu-5 thut, und nicht aufs Knie fallt, ohne ben Rock die nettesten Kalten zu legen. Wie boflich ift Region, die alte Buchtmeisterin, geworden, wie artig ib ohne fich zu compromittiren, fann man jest bas 'ige, ftrenge, gotbische Wesen verbannen und zu r fleinen wohlfeilen Sauskapelle fluchten; wie zeitmaß, welch ein langft gefühltes Bedurfniß bes gebeten Jahrhunderte ift ein Bud, bas fur une be-, fur une gute Borfate bat, fur une empfindet, d das wir blos zu lefen brauchen. Wird in bie Beife fortgefahren, fo scheint ber Zeitpunkt nicht ibr fern, ba bas mabrhaft religible Leben, Die mme Undacht, die Begeisterung der Liebe, Ehre b Gerechtigkeit, ber Sporn gur That aus bem Ge it leerer, glatter Worte eben fo entweichen, wie bereinst ben tobten außern Werken bes Ratholis mus abhanden gefommen. Worte find feine befe n Trager des Beiftes, ale aufre symbolische Sand-Ein Suftem von geläufigen und fcmiegfas en Begriffen kann eben fo bas mabre religibse Len beucheln, ale jenes erstartte System ber außern erfthatigfeit. Die Reue, die guten Borfate tonn im Schwall ber religibsen Lekture so gut erftis n, ale im Prunt der Opfer und Rirchenbuffen. tan glaubt eben fo leicht, gethan zu haben, mas man blos gelefen, als man sich mit dem Abbei nes Rosenkranzes befriedigt. Die Tugend felbst zu einer bloßen Reslexion über Tugend, ja die nunft, von der so viel geredet wird, ist nur das Wort, und die meisten jener Mäkler, Krittler gerzeiggeber, Hausfreunde, Warner und Raison bringen nur eine traurige Abstumpfung oder Esterei gegen das Heilige hervor, die im Munt gemeinen Volks zur Brutalität wird.

## **p**hilosophie

Außer den Indern besitzt kein Wolk so großen Reichthum und eine solche Tiefe philosophischer Ideen, als das deutsche. Dies ist sogar von andern Bolkern anerkannt, und man lobt uns wegen unsers vielen Denkens, da wir darüber das handeln vergessen, auf das sich unfre Nachbarn besto besser verstehn. Insebesondere in den letzten fünszig Jahren haben wir unbestritten den ersten Rang in der Philosophie bes haupeet.

Diese hohe-Ausbildung verdanken wir dem Zusammentreffen zweier Umstände. Erstens emancipirte sich seit der Reformation die Philosophie von der Theologie, das Denken vom Glauben; auf das Jahrstundert der kirchlichen Zänkereien folgte das philosophische Jahrhundert, nicht nur für Deutschland, sonsten für ganz Europa. Zweitens aber, siel dieses Jahrhundert gerade in die thatenloseste Periode der deutschen Geschichte, in die Periode der außersten Erschlossen auch den Religionskriegen, und der jamsnerlichsten Zerrüttung des deutschen Reichs. Wir, hnehin zum Denken von Natur geneigt, hatten dops

pelt Unlag, unfre, von außen gebemmte Thatigfeit nach Innen zu febren und zu meditiren. Unfre manniafachen Beiftesübungen mußten aber nach ben bod ften philosophischen Veincipien tendiren, einmal, mil eine fo eminente Beiftesfraft, wie die beutsche, fic bon selbst die schwierigsten Rathsel aufgiebt, und so bann, weil alle Wege ber Erkenntniß, von welchem außerften 3meige bes Wiffens fie auch ausgegangen fenn mogen, nach einer bochften Erkenutnif, ale ihrem letten Biel, tendiren. Ift einmal ein Bolf babin gefommen zu benfen, fo fucht es auch bie Befete bes Denkens; sammelt feine Difbegier die mannigfaltige ften Thatsachen, so sucht es beren Motive: bilbet es eine Wiffenschaft nach ber anbern aus, fo. fncht es endlich den innern Busammenhang in allen. Die Re flexion führt, welchen Gegenstand fie auch zuerft er greifen mag, immer gulett gur Philosophie bin. Das in die Sphare bes Wiffens fallt, ficht fich an einen Radius gefnupft und fubrt jum Centrum. Dies ift ber Bang, ben ber Berftand in feinem Fortfchrit immer nehmen muß. Go unabanderlich aber bem Denker die vollendete Philosophie als perspectivisches Biel vorgestect ift, so nothwendig er nichts andres erftreben fann, ale eine vollkommne Wiffenschaft von allen Dingen, gleichsam ben Berftand Gottes zu er reichen, so ist boch eben die Erreichung bes Bieles, Die uns Gott gleich machen murbe, unnibglich, und

ur in der Art, wie wir philosophiren, sondern arin, daß wir philosophiren, liegt ein innrer ruch, und nur das Streben selbst ist das Ziel. viele Philosophien, weil es keine Philosophie, ine alleingültige geben kann, und diese Philossind nur Methoden, zu philosophiren, weil burch das Ziel, sondern durch den Weg dazigt sind.

r Mensch fragt und beantwortet bie Kragen 2 wieder mit Kragen, bis er au eine lette ommt. Anfange hielt man die Philosophie eine Runft zu antworten, jest balt man fie r fur eine Runft, zu fragen. Um die erfte ju beantworten, - mußte man die zweite thun, Untwort erft jene beantworten fann. pas ift? und fab fich genothigt zu fragen; nt ich, das fen? und wieder: wie komm ich nken, und auf welche Weife bent ich? Go bat utsche Philosophie sich über die andre gebaut. at je von einer Biffenschaft, die gerade vore, ben Weg in die Philosophie gesucht, und r die bochfte Frage fur eine Wiffenschaft gur der Philosophie gemacht, oder boch von der phie die Beantwortung jener erften erwartet. en die Fragen fich zugleich vervielfaltigt und wieder geschärft und vereinfacht. frühern Zeiten begten die Deutschen noch nich

Dicfe Liebe zur Philosophie, ober fie verrietben ben geheimen Sang bagu menigstens nur in einem gewiffen unwillkubrlichen Enstematifiren ber Phantas fie in ihrer gothischen Baufunft und in ihren großen allegorischen helbengebichten. Der Geift, noch nicht gereift zur freien Behandlung bes Gebantens, bebiente fich des Bildes, um feine Tiefe und innre harmonie abnen zu laffen. Im Allgemeinen mar bis zu ben Beiten der Kreugzuge bei ben Deutschen das Gemuth borherischend über ben Berftand. Mur felten und fchmach murben 3meifel gegen ben Glauben geaußert, ber bas Gemuth bes Bolfs nicht nur in Geborfam feffelte, fondern es auch befriedigte, ja zu inniger Liebesgluth, Entzudung und Thatendrang fortrif. Diefe Schwarmerei bes Bemuthes entlud ihre gebaufte, gleichsam elektrische Rraft in ben Rreuzzugen, biefe Entladung fuhrte aber eine gleichfam chemifche Scheidung der bisher im Gemuth gebundenen Rrafte berbei. Auf ber einen Seite namlich entzundete fich die gottgeweihte Liebe in immer beiligerer Gluth, inbem fie im Drient reiche Rahrung bafur fand, und fo bildete fich die Donftit aus; auf ber andern Seite aber fuhlte fich die Begeifterung ab und machte eis nem nuchternen Nachbenken Plat, welches ebenfalls bom Drient ber burch ben Beift ber griffotelischen Philosophie genahrt murbe, und so bilbete fich bie Scholaftit aus. Beibe, Muftit und Scholaftit, volls

in aber noch feineswege die Scheibung bes ens bom Glauben, bas erft nach ber Reformaeintrat, sondern bildeten ihren Gegenfaß nur inilb der Rirche aus. Die Muftif entlebnte vom fen die Form, indem fie fich Gott zu conftruiren fuchind die Scholaftif entlehnte vom Glauben ihren enstand, indem sie noch nicht magte, bem Denken von ber Rirchenfatung unabhangiges Biel zu fte-, und die Wiffenfchaft ale folde zu emancipiren. Diefer feltsamen Berbindung mußten beide Togar Pole verkehren. Die Muftit, obgleich gang Theoe, rif fich boch von den engen, und immer enfich abschließenden Rirchensagungen los, und ite nach Kreibeit ber Ideen, mabrend umgefebr Scholaftif, obgleich fcon fcheinbar unabhangige losophie, menige ehrenvolle Ausnahmen abgereche fast nichts mar, als Dialektik und Klopffechterei die allerwillführlichften und abfurdeften Bebaudgen, welche bie immer mehr entartete Rirche gu m Bortbeil auffiellte.

In dieser Unterscheidung liegt zugleich der Grund, rum die Deutschen, als eine tieffinnige und freis ige Nation, zuerst und hauptsächlich die Mystik wildeten, und lange gegen die Scholastik fampften, ihnen diese mit den Universitäten (damale vollsamen papistische Austalten und vor dem Auskomen der Humanitätssudien nichts besseres, als die

fvatern Sefuitenfollegien) von Stalien und Frankreich ber burch ben Sica ter undeutschen Guelfen über bie achtbeutschen Chibellinen aufgezwungen murbe. Aber auch dann noch wurde diefe nnfruchtbare, nur der rbmifchen und frangbfifchen Politif Dienende Scholafiff von ben Deutschen begoutirt. Gie behauptete fic nur mahrend bes 15ten Jahrhunderes und ber eble Sug fiel als ihr Opfer, aber von ber einen Seite murbe tie burch bie noueren bentichen Muftiter, an beren Svite Tauler febt, bon ber andern burch die bumanificn, die Biebercrwecker ber alten flaffifden Riteratur, und brittens burch bie Pfleger ber Raturwiffenschaften feit Theophraftus Paracelfus unter graben und bald barauf durch Luther geffurgt, more auf fie zwar in der Refuitendialektik eine Wiederge burt erlebte, die aber immer eine verfruppelte Pflanze blich neben bem ftalgen Baum ber protestantifchen Theo-

Mit den großen geographischen, astronomischen und physikalischen Entdeckungen des fünfzehnten Tahrhunderts kam eine neue Richtung in die Phislosophie. Man bemühte sich, das Princip des geistigen Lebens, das man früher in der göttlichen Offens barung gesucht, mit dem Princip der Natur zu versmitteln; man identissierte auf mystische Weise die Kräfte der Natur, die man in der Astronomie und Chymie entdeckte, mit den Kräften der menschlichen Seele;

fuchte einen Stein ber Beisen, barin bie Buriller materiellen und geistigen Rrafte verborgen Theophrastus Varacelsus bearbeitete die Physik. er ber tieffinnige Jafob Bohme die Phichologie ) naturphilosophischen Ibeen. Gie find unbillig ichtet worden. Insonderheit den lettern bat man ir bon ber theologischen ale naturphilosophischen ite, und fomit gang fchief, ine Muge gefaßt. Wenn en die ungebeure phyfitalifche Erfahrung des achtiten Jahrhunderts nicht zu Gebote ftand, fo batfie doch offenbar philosophischen Tieffinn und bas jema eines durchgreifenden Spftems. Diese Beise philosophiren, die erst die neuere Zeit wieder aufm, konnte bamale nicht burchbringen. Der berrinde Sang nach Aftrologie, Alchymic, Chiromantie ) ber Aberglauben aller Art zog die Naturphilobie ine Absurbe und und brachte fie nicht felten die unwurdigsten Sande. Theophraftus Paracels bilbet ben Uebergang jur Empirie. Gein reiches nail physikalischer Erfahrung, noch gemischt mit m Wunderglauben der heidnischen Pharmacie und r immathetischen Curen, bereitete boch ein genaueres ib umfaffenberce Forfchen im Gingelnen bor, wobei ir die Philosophie in den Hintergrund trat. Invischen murbe, je mehr ber physikalische Theil ber aturmiffenschaften von der Philosophie fich entfernte, r mathematische besto enger mit ihr verbunden. Die Mathematit fagte bem immer mehr ertältenden Beriftande zu, und wenn sie einerseits den Gehalt der Philosophie gleichsam austrocknete in einer durm Utomenlehre, so war sie andrerseits boch außerst helbestam für den philosophischen Formalismus.

Der im mathematisch flaren und scharfen Das Kin übermuthig gewordene Berftand und ber Saf ge igen ben alten Aberglanben erzeugte einen fostemati ichen Unglauben, ber bald als tobte mechanische Ato menlebre, bald als reiner Materialismus, als Ber nunft , ober natnrreligion in Frankreich und Enge land herricbend murbe. im geraden Gegenfat gegen bie alte papistische Scholastif boch wieder nur eint Scholaftit bes 3meifele war. Die Deutschen murben amar von biefer wie von jener angestedt, vertrugen aber meber die eine noch die andre, und wie fruber Die deutschen Mystiker gegen Die alte Scholafif vor traten. fo auch jest die beutschen Philosophen gegen Die neue Stepfis. Der große Leibnit, ber an ber Grenze ber alten aftrologischen, magischen, som pathetischen Beit, und ber neuern ftrengen Wiffen Shaftlichkeit fand, verband bie Lebensmarme jener frühern dunkeln Tage mit dem flaren Licht der um jern. Er war noch burchbrungen bon bem tiefen Be fubl bes Glaubens und hatte boch ichon die volle Macht bee Gebankens. Der lebendige Glaube an Gott mar noch fein Fele, aber feine Beltharmonie

serrieth nichts mehr von der dunkelfarbigen Kirchenimmerung der alten Myfifter, fie mar in klares veißes Licht getreten, wie ein Marmortempel auf Bergesbob.

Unter seinen Nachfolgern ging Bilfinger grudlind in die Tiefe des Mysteriums zuruck, während Bolff die Ideen von Leibnig in die Breite aussegte, wohl ansmaß und schulgerecht zuschnitt. Der ibrigen nicht zu gedenken. Leibnig wurde bald ganz reit getreten, und seine geistlosen Schüler wußten em Materiatismus und der Scepsis nicht zu begegen, die je mehr und mehr einrist. Allein die Emirite half auch hier, wie immer, der Spekulation vieder auf. Die Welt lernte damals erstaunlich viel, nd dies wirkte auf die Philosophie zurück. Bielzeisiges Licht von anßen concentrirte sich gegen die das nals matt leuchtende Sonne der Philosophie.

Nachdem man, je weiter das Mittelalter zuruckrat, immer kuhner geworden und ben Weg der Dimbarung als eine letzte Fessel gänzlich weggeworsen;
achdem man über die Natur sich durch unermüdees Studium immer vollkommner aufgeklart; nachem man die Mathematik mit Virtuosität handhaen gekernt und sie auf die Logik angewandt, und
iese wieder auf die Moral, die durch den Protestanismus wie durch die römische Jurisprudenz wieder
raktische Anwendung fand; nachdem die Kunst in

neuen Alor actommen und afthetische Kragen übergl angeregt worden; nachdem endlich mit der Bluthen geit ber Mufif, mit ber poetischen Sentimentalität und herrnbuterei auch bie Befuble icharfer anglofit ju merden anfingen, fo mar eine Combination aller ber verschiednen Organe, wodurch wir Natur und und Beift, bas Beitliche und Ewige vernehmen, eine Combination aller bisher eingeschlagnen Wege zu phi losophiren und die Kritik berfelben binlanglich vorbe Eine große Menge Scharffinnige Psychologen, Mendelssohn, Reimarus, Platner, Meifter, Bimmer mann, Abbt, Barve, Sulzer zc. fuchten die Thatfachen ber Erfahrungefeclenlehre zu fammeln. Ihr gefamm tes Wirken umfaßte und vollendete ber Philosoph pon Ronigeberg. Rant, chen fo groß burch feinen Beiff, als burch bie erhabne Stellung auf ber pyramidalie fchen Bobe aller frubern Denker, murbe ber Stifter jener großen Epoche ber beutschen Philosophie, bon ber bas vorige Sahrhundert ben Namen bes philoso phischen tragt. Kant baute fein Suftem auf die Uns thropologie. Er prufte die Organe des Menschen, vermoge beren er alles vernimmt. Er zeigte, bas man nicht forschen konne, mas die Welt an fich sen, foudern nur, wie wir fie vernehmen. Seine Philosophie mar Kritif ber Bernunft.

Bon den altern Empirifern hier nur wenige Botte. Der eble Jude Menbels fobn, Leffings Freund,

war einer der seinsten und weisesten Moralphilosophen und Ersahrungsseelenlehrer, würdig, das Borzbild zum Nathan gewesen zu seyn. Möchten sich ihn seine modernen Glaubensgenossen zum Muster nehmen. Auch er litt durch die Rohheit der Christen, aber er vertheidigte sich nur durch einen einzigen heistern Scherz. Als er zu Friedrich dem Großen gerussen wurde und der Kammerhusar ihn nicht einlassen wollte, da er ihn nicht für den berühmten Philosophen, sondern für einen gemeinen Juden hielt, sagte er: nun ja, ich komme, um zu schachern. Diese des Weisen würdige Mäßigung hat ihm eine allgemeine Ehrsurcht erweckt, wie sie unste hitzigen Juden nicht erringen werden.

Reimarus ist bis auf ben heutigen Tag als Beobachter ber thierischen Natur, die für die Kenntniß der menschlichen wichtig genug ist, unübertroffen
geblieben. Platners Aphorismen enthalten keineso geistreiche Auswahl von Gedanken wie die von
Larochefancauld, aber doch des Treffenden und noch
beute Beherzigungswerthen seht viel. Meister, der
ehrliche alte Schweizer, war für mich immer eine erfreuliche Lekture. Wie viel gesunden Verstand hatte
bieser Mann mitten in der verbilveten Zeit, und wie
reich ist er an interessanten Beispielen aus der Erfahrung! Des Schweizer Zimmermanns Werk über
ben Nationalstolz ist ein Meisterwerk für alle Zeiten.

In seinem Werk über die Einsamkeit ist er einseiniger, bittrer, und eisert zu sehr gegen das Mittelalter, bessen historischen Zusammenhang er nicht gehörig würdigte; doch auch dieses Buch ist reich an wissens würdigen Dingen. Der dritte Schweizer Sulzer hat das Berdienst, durch sein Kunstlerikon den Goschwack für die Künste und die Kenntniß derselben verbreitet zu haben, doch war er ohne philosophischen Geist. Abhts akademische Schrift vom Berdienste verdankt ihre unverhältnismäßige Berühmtheit zum Theil dem Umstande, daß er in allen Registern berühmter Deutschen dem Alphabet gemäß immer zwerst genannt wurde.

Eine besondre Erinnerung verdient Garve, der arme Martyrer der Stubengelehrsamkeit, der seiner Beruf zum Philosophen weniger durch neue oder tiese Gedanken als durch den edlen Muth bewährte, mit dem er seine körperliche Leiden ertrug. Er commenstirte Cicero's Werk von den Pflichten und kam unter andern auch auf die Idee, den deutschen Bauer pr charakterisiren, wobei er freilich über dem Druck des Standes die versorne Wärde des Volkes vergaß. Nes ben diesem Garve mag auch Dalberg, mit seiner guten philosophischen Trossschrift für Leidende erwähnt werden.

Das mannigfache Wirken solcher Manner für Erforschung ber innern menschlichen Zustände und für

humane Gesittung übertraf ber alles Wiffen und geis figs sittliche Streben seiner Zeit überschauende Rant. Doch blieb er bem Geist bieser Zeit getreu.

Im Grunde mar das Suftem Kants, obwohl ein Triumph ber menschlichen Denkkraft, boch nur eine großartige Refignation, ein fofratifches : 3ch weiß. daß ich nichts weiß. Dieses Suftem mar mithin auch nur die tiefste Begrundung der lange vorber schon gehigten Zweifel, und bem unglaubigen Zeitalter gang angemeffen. Rant aber mar weit entfernt, bem franbificen Unglauben und beffen unfittlichen Folgeruns gen zu bulbigen. Er wick ben Menschen auf fich felbft an, auf bas Sittengesch in ber eignen Bruft, und ein frischer Lebenshauch alt-griechischen Menschenabels gebt burch feine ganze lichtvolle Philosophie. Beil er aber in jener ftolzen Resignation auf bas Biffen um die emigen Dinge verzichtete, und die Grenze bes menschlichen Denkens feliftellte, trat: neben ihm Jakobi auf, und fagte, bag jenfeits bes Denkens im Gefühl noch eine zweite Quelle ber gottlichen Eres fenntniß in bem von Kant gering geschätten Glauben lage. Auch Berber theilte diese Unficht gegen Rant; allein diefe Manner geriethen etwas ins Rebeln und Schwebeln, ba ihnen die mustische Tiefe fehlte, in welcher Gebaute und Gefühl gemeinsam murzeln, und ba man mit bem Gefühl allein fo wenig eine Phis Mengels Literatur, U. 48

losophie aufbauen tann, als mit blogem Ralf allein ohne Steine ein Saus.

Rant überragte alle Denker seiner Zeit, indem er vollkommner als jeder andre den Geist seiner Zeit aussprach. Das philosophische Jahrhundert verlangte eine Erde ohne Himmel, einen Staat ohne Rirche, einen Menschen ohne Gotr. Wie in dieser Beschränskung die Erde bennoch ein Paradies, der Staat ein sittlicher Verein, der Mensch ein edles Wesen sem könne durch eigne Vernunft und geregelte Kraft, hat niemand so evident als Kant gezeigt. Er hätte den reinen Humanismus zur Religion erhoben, wenn eine so nüchterne Ueberzengung je die wunderbare Wirskung einer Religion haben könnte. Kant war viel zu vernünstig. Die Welt will viel weniger als diese Vernunst, und etwas mehr.

Einen Augenblick schien es, als ob in Kants Kristik die letzte Grenzscheide der Philosophie gezogen wäre, und doch wurde sie bald wieder übersprungen. Man bemerkte, daß Kant eigentlich vom wahren Ziel der Philosophie abgewichen war, denn er verschmähte das absolute Wissen, und bewies, es gabe nur ein bedingtes. Aber wozu philosophiren wir überhaupt, wenn wir nicht am Ende alles wissen wollen? Das eigenbliche Ziel der Philosophie bleibt doch das absolute Wissen um den Urgrund, das Urwesen und die Urbesstimmung aller Dinge. Diese Neugier, die einmal

n ben Menschen unansrottbar ift, machte fich nun ruch nach Rant wieder geltenb, und obgleich man oon feinem Suftem, ale bem letten, ausgebn mußte, so führte man bie Spekulation boch sogleich wieder auf entgegengesette Bege. Rant batte ein subjectis bes Wiffen bon ber objectiven Welt angenommen und beibe mit einander bergeftalt in Relation gegebt, buf wir zwar ein Object vernehmen, aber nur nach fubjettiven Befeten ber in une liegenden Bernnnft, und daß bas Object uns amar nur unter ben subjectiven Bedingungen erscheint, aber boch auch etwas an fich fenn fann. Dan bemerkte, daß bice zu keinem absoluten Wiffen führen konne, und die Absolutiften treunten sich. Die einen wurden absolute Subjectie. ften, die das Unfichsenn der objectiven Welt, das Rant dabin gestellt senn laffen, geradezu langneten; bie andern murden absolute Objectisten, welche bas subjective Vernehmen vom Wefen des Gegenstandes abhangig machten; noch andre nahmen eine absolute Bentitat zwischen Geift und Natur, der subjectiven und objectiven Welt, des Vernehmens und seines Gegenstandes an. Endlich batte Rant bie verschiednen Drgane ber menschlichen Vernunft zusammengefaßt und ichem aleiches Recht angebeiben laffen. Er fab mehr auf bas Ganze ber Seeleuthätigkeiten und brachte fie unter ein Gleichmaaß; in andern waren le besondre Organe porguglich entwickelt und murben

٠.

wieder einseitig in der hochsten Evidenz heransgestellt. Einer hatte mehr Sinn für die Natur, ein andrer mehr für die Moral, ein britter mehr für die Logif und bildete demgemäß sein ganzes System einseitig aus. Das Wichtigste in dieser Parteinng ist aber die Consequenz, die Kant hineingebracht. Als Folge oder als Segensatz stehn alle Philosophien nach der seinigen mit dieser in Berbindung. Alle philosophissische Parteiung beruht auf den Gegensätzen des bedingten und absoluten Wissens, des subjectiven Iche und der objectiven Welt, und je der einzelnen Organe des Ich und der ihnen entsprechenden Reihen in der objectiven Welt.

In Bezng auf den ersten Gegensatz entstand nach Kant's Kriticismus mit Nothwendigkeit ein dogmatisscher Absolutismus, der zwar wie Kant kritiskrte, aber nicht um die Schrauken, sondern um das Ziel des absoluten Wissens zu finden. Hatte Kant das Ich von der Ansenwelt getrennt und nur in eine Relation gesetzt, deren absoluten Grund er unerklärt lästzto war dies nur ein Sporn für spätere Philosophen, den absoluten Grund und in ihm zugleich die sehlende Einheit zu suchen. Während eine ziemlich ausges dehnte Schule Kant noch unmittelbar treu blied und durch Erweiterung der anthropologischen Forschungen wie durch Verschärfung der Kritik sich mannigsaltinges Verdienst erwarb, schritten aubre kühne Geister

Sie versuchten bas Absolute an conftruiren. Rantianer fritifirten bas Mclative. Ibre Lebre Dogmatismus, Die Rantische Rritieismus. ntworten avodiftisch die Krage: mas ift? Die atianer fahren fort ju fragen : wie bernehmen mir? ne 3meifel wird bie Wiffenschaft burch alle beibe Der Absolutismus ift eine ewige Evolui ber Seelenkrafte burch bas Benie: ber Rriticis. s fichert ihr Gleichmaag. Wenn die Rritifer befen, bis zu welcher Granze ber menschliche Geift bringen fann, fo ift es gut, baß bie Abfolutiften Benn auch jeder Philosoph am Biele feis Strebens mit Sofrates behaupten mußte: Die Bte Beisheit fen, zu miffen, bag man nichts mif tonne! fo wird boch feiner ein Philosoph werden, bas alaubt.

Die Absolutisten unterschieden sich aber nach eben Begenfähen von Subject und Object, die Rant's lationssipstem festgestellt, und ihre Lehren sind in er historischen Folge hervorgetreten, die den übris Richtungen der Zeit entsprochen hat. Da noch Protestantismus und die französische Encyklopäsdas Jahrhundert beherrschten, da Logist und Mosan der Tagesordnung waren, da der Geist in jest Mugenblick einen neuen Sieg über die Natur ihre geheimnisvolle Kraft ersocht, so darf man nicht wundern, daß ein genialer Mann, wie

Richte, enthufiastifchen Beifall fand, ale er bie aar ge Philosophie auf ein subjectives Moralgeset gurud führte, Die Rantische Relation aufbob, Die objectiv Natur ine Dichts verwies, und nur ein abfolute Subject, ein geistiges 3ch anerkannte. Gine fold Einseitigkeit bedurfte des außerften logischen Scharf finns, um nur confequent burchgeführt merben at konnen, und dieser bereicherte wieder ben Kormalis mus der Philosophie. Es war keine Runft, das Rich tefche Spftem zu laugnen, aber eine Runft, es zu widerlegen, und jedes folgende Spftem erbte feinen Scharffinn, wie Spolien bee Reindes. - Ueberbem mat Richte's Ginseitigkeit dem Moralfostem meniaftene ft gunftig, baß es kein erhabneres außer bem feinigen gibt. Judef fonnte man auf dem außerften Ertrem fich nicht lange halten. Matur und Runft maffneten fich acaen Richte. Der unermeglichen Forfchung off nete fich die Natur als eine gleichfam plaftifch er ftarrte Philosophie. Die Gegenstände ber Ratur felbft ordneten fich in ein Suftem. Die Entbedungen in ber Organologie verbrangten ben Mechanismus, mel der ale Gegenfan ben Ibealiften Borfcub gethan Dan fonnte bas geistige Princip ber Natur nicht langer verkennen und ber alte Pantheismus marb wieder aufgenommen. Bu gleicher Beit mar alles fur bie Runft enthusiastisch geworden, und ba bas Scho's ne ftete mittelbar ober unmittelbar an bie materielle

Ratur geknupft ift, fo ward überall auf biefe binges wiefen. Sanft fentte fich ber menfchliche Genius von unwirthbaren Soben wieder zum grunen mutterlichen Boden hinab.

Unter biefen Umftanden ergriff ber große Schel

ling wieder die von Richte verlagne Rantische Relas tion zwischen Subject und Object und erhob fie zur absoluten Identitat. Man batte benten follen, er werde wieder einseitig nur bas Object, die materielle Matur geltend machen, und von diefer falfchen Folgerung verleitet, baben ibn auch viele unverftandige Begner nur ale Naturphilosophen verschrien. war ibm aber nicht blos Fichtes Subject, fondern and beffen Ginseitigkeit überhaupt entgegengesett, und wenn er bie Naturphilosophie neu begrundete, fo mar biefelbe boch nur der eine Theil seiner dualistischen Identitatelehre. Geift und Natur find ihm zugleich pur Emanationen, Erscheinungen, Meußerungen ber gottlichen Ibee. Er parallelifirt baber auch bas Onftem bes Ibraliemus und Materialismus und neutralifirt die Extreme. Dies ift Spinozismus, aber in boberer Potenz. Nur nach Rant und Richte konnte Spinozas Beriprechen erfüllt werden. Es bedurfte 16boch eines gleich großen Geiftes, Schelling vor Rant oder Spinoza nach Kant zu sepn.

Ueberhaupt reicht diese nachste Genealogie nicht aus, um die tiefe Bebeutung der Schelling'ichen Phi-

losophie zu erklaren. Spinoza felbft batte nur weit altere und tiefere Doftit in Die Haffische C de der modernen Philosophie überfett, und Sche führte zu biefer altern Minftit gurud, eroffnete der die Pforten der mittelalterlichen und altorien schen Theosophie. Dies war überhaupt ber U gang aus ber bisberigen einseitig antifen Bilbun bie romantische. Die uralt morgenlanbische Ibe mpftischen in Gott rubenden Ginbeit ber in ber ! absolut getrennten Gegenfate fonnte aber erft in modernen Beit bie meiften Fruchte tragen, ba Rreis bes menschlichen Wiffens fich unerme erweitert batte und eine Mannigfaltigkeit betei ner Dinge, Illusionen, Systeme umfaßte, bie burch eine folche bochfte philosophische Idee in ! nung und Ueberficht zu bringen mar. Schelling bt von den frubern Sahrbunderten biefe Idee, aber Runft ber Unwendung auf unfre reiche Zeit geb ibm und feinen geiftreichen Schulern.

Es gibt nichts in der Welt, was in der Sling'schen Philosophie nicht seinen natürlichen I fande, sofern es an den einen oder andern Gegen gebunden ift, und sein Entsprechendes und Gegent bat; ja selbst jede andra Philosophie ordnet sich ser unter, weil jede als eine einseitige Meinung genüber der andern als natürlich und nothwendig scheint. Der Philosoph gehe von sich, vom Geist e

on der außern Materie und Natur aus, von dem Jemuth und Rublen ober bom Berftande und Denm, und beschränke fich in felbstgesette Grenzen ober procife aus, alle biefe Richtungen find ibm in ber Uce umfaffenden, alles symmetrisch ordnenden, alle tone contrapunktistisch gebrauchenden Philosophie Schellings vorgezeichnet. Der Eflettifer, ber die Reibe ber Sufteme muftert, findet bier die Bermitte ung der Extreme. Er bemerkt, daß jede Philosophie die andre ausschließt; bier findet er fie mit einander berbunden. Der Mathematifer, ber die gesammte Philosophie ale eine Cphare betrachtet, findet in Schels linge Princip ben magnetischen Mittelpunkt, ber bie intgegengefetten Vole ber Subjectes und Dbicctelebre. ber Beiftes und Naturphilosophie zugleich frannt und bindet. Diefen Borgng theilt die Schelling'iche Philosophie mit ber alteren Emanationelehre ber Inder, mit ber Bablensombolit ber Chinesen, mit ber jubis iden Rabbala, mit ben mpflischen Spftemen bes Mittilalters bis auf Jakob Bohme, ber bie Ginheit in ber Ibentitat, und Valentin Weigel, der die 3meis beit in ber Identitat am ftarkften bervorgehoben bat. Schelling übertrug nur ein uraftes Schema bes Dentens auf die moderne Beit, die es vergeffen zu baben schien, obgleich sie des ordnenden Principes am meiften bedurfte.

Die Wichtigkeit beffelben erhellt pielleicht am

meiften aus ber Schwierigkeit, es anzuwenden und be aus ber Meigung ber Menschen, von bem einenden Mittelpunkt aus immer wieder auf die Seite zu fab len. Es fcbien, als tonne man nicht bei biefer Innig keit und tieffen Sarmonie bes Schellingschen Suftems fteben bleiben. Judem feine Schuler, ausgebend bon feinem Centralvunkt. fich ber Mannigfaltigkeit ber Welt zuwandten, vertieften fie fich in beren Sulle und Schonbeit und vertauschten ben einen ober andern Dunft biefes Umfreifes, ben Brennpunft ihrer befon bern Reigung, mit bem eigentlichen Centrum. Die gilt zunächst von den beiden Sanotfaktoren der Iden titat, Materie und Beift. Die Schule Schelling's ist, nach den beiden in ihr liegenden Potenzen wieder in zwen einseitige hauptspfteme gerfallen. Dien bat ben materiellen Pol vorwiegen kaffen und bie Iben titat des Geistes mit ber Natur in ben geistigen Charafter Der Datur gesett. Die Materie ift ibm nur der zerfallene Beift, ber Beift die combinirte Materie. Endlich bat Degel ben geistigen Dol por wiegen laffen und bie Ibentitat bes Beiftes mit ber Datur in den materiellen Charaftet Des Geiftes, in bie objektive Wesenheit bet Begriffe, in bas aus foliefliche und absolute Senn der Denkbegriffe und ibres Gesetzes, ber bobern Logit, in die Physit ber Logif gefett. Dien's Befen find Begriffe, Degel's Begriffe find Befen. Somit bietet die deutsche Phi

ophie bis jum gegenwartigen Augenblid ein confentes Spfiem von Spftemen bar und ift in einem oiffen Kreise abgerundet.

Die übrigen neuern Philosophen verbreiten fich 3meige aus biefen Sauptaften in die verschiedenen dtungen, webin fie ber Bug ber Beit fortzog. Db Deutsche verfuchte, fich bas, mas ibn aus andern unden und Beranlaffungen gerade am lebbafteften cressirte, jur Philosophie ju erheben, und ob er. Sachend von der Philosophie, eine tiefgefühlte Idee rzutragen suchte in die Naturwiffenschaft, Politif, giebung, Runft und Pocfie - beides ift gleichviel, des geschah, in beiden bemahrte fich sowohl der losophische Beift des Deutschen, als fein Sang gur Schiedenartigften geiftigen Thatigfeit. Es ift eine bne Gigenschaft bes Deutschen, bag er, mit ganger aft fur Gins begeistert, auch bas Ginzelne, Gintige jum Abfoluten erheben und vergottern fann & Licbe, aus Muffon und Thatbegeisterung. Die iftigfte Eutwicklung mar immer bie einseitigfte.

Auch dient die einseitige Anshildung eines Zweis ber menschlichen Erkenntniß der Philosophie viels cht gerade da am meisten, wo sie sich von ihr zu tfernen scheint. Bei einseitiger Bertiefung in einen egenstand wird der Werth besselben gerne überschätz, & Niedere wird als das Höchste, ber Theil als das anze, das Zweite als das Erste oder Einzige bes

geichnet; allein ohne diese leibenschaftliche Ueberschatz ung wurde man vielleicht auch nicht so tief in den Gegenstand eindringen, und ihn so grundlich durcharbeiten, und ohne diese detaillirte Borarbeit wart auch dem überschauenden Geist keine harmonische Berknupfung der Theile zum Ganzen möglich.

Bei Rant lag. bie Ginseitigkeit mehr im Prin cip felbft, ale in beffen Unordnung. Er mar fo viel soitig ale bie Bilbung bee Jahrhunderte ihm Seiten barbot. Sein brillantirter Beift mar ber Stein bet Weisen bamaliger Beit. Er murbigte alle geiftigen Richtungen und wirfte mobilthatig auf alle. Er befand fich auf dem bochften Bipfel jener protestantischen Mufflarung und Bilbung, Die feine gange Beit daral. terifirt. Dach ibm mußte man nothwendig theils in bie Ginseitigkeit, theils in ben Gegenfat, in bas romantifchefatholifche Element fallen. Er mar noch reines Produkt ber Reformation und umfaßte eben fo im schonften Sinne beren qute und eble Seite, als aleichzeitig bie atheiftischematerialiftische Erbtterfduk in Frankreich gang in bie Nachtfeite bes Unglaubens und der genialen Unfittlich feit gefallen mar. Bie bie gange Bilbung feit ber Reformation auf Rritif und Empirie beruhte, fo auch bas Rantifche Suftem, bas mithin auch wohlthatig auf die theologische Ere gefe, auf die Naturforschung, auf die Unterfuchungen bee Staates und Erziehungemefens gurudwirfte, und

felbst mit ber mobernen, Leben und Matur nachabmenben Doefie, wie fie feit Leffing, Bieland, Gothe aufgetommen war, in Bechfehvirtung ftanb. Die allgemeine Tolerang, Die feit Friedrich bem Großen porzuglich von Preußen auswieng, bas Streben nach allseitiger Bildung, bas Intereffe fur alles Frembe, bie billige Prufung aller Parteianfichten, die Borliebe für bas analytische Berfahren, Die Bemubung um Urbanitat, bas Streben nach Ruglichkeit, Popularitat und Gefelligkeit gewann hauptfachlich burch ben eblen Konigeberger Philofophen Die Ausbildung und Berbreitung, die das vorige Sahrhundert ausgezeichnet bat. Gleichzeitig mar auch in Frankreich und Eng. land ein antbropologisch-fritisches Berfahren berrichend geworden. Rouffcau's Gemuth, Boltaire's Berftand, Swift's Satyre, Sterne's humor appellirten an die menschliche Natur und fturzten die alten Borurs theile. Sie und Diderot, Goldfnuth und Fielding brangen in die beutsche Literatur und ibre Wirkunaen fichn in genauer Begiebung zu Kant's Untbrovotogie. Man warf die fteife Form von fich und belauschte das menschliche Berg, das gefellige Leben, und gab Sittengemalde, pfnchologische Romane, Idullen, burgerliche Schauspiele, Satyren, humoriftische Musichweifungen, worin überall ber Grundton ber Kantifden Philosophie wiederklingt, Prufung der Menichenfecle, Sumanitat und zugleich Polemif gegen ben

geichnet; allein ohne biefe leibenschaftliche Ueberschaft in ung wurde man vielleicht auch nieht so tief in den Gegenstand eindringen, und ihn so gründlich durch arbeiten, und ohne diese detaillirte Borarbeit ware auch dem überschauenden Geist keine harmonische Ber

Inupfung ber Theile jum Gangen moglich. Bei Rant lag bie Ginseitigfeit mehr im Prin cip felbft, ale in beffen Anordnung. Er mar fo viel foitig ale bie Bilbung bee Nahrbunberte ibm Seiten barbot. Sein brillantirter Geiff mar ber Stein bet Weisen bamaliger Beit. Er murbigte alle geiftigen Richtungen undewirkte mobilthatig auf alle. Er befand fich auf bem bochften Bipfel jener protestantischen Mufflarung und Bilbung, Die feine gange Beit charale terifirt. Nach ihm mußte man nothwendig theils in bie Ginseitigkeit; theils in ben Gegenfat, in bas romantifchefatholifche Element fallen. Er mar noch reines Produkt ber Reformation und umfaßte eben fo im schönften Sinne beren aute und eble Seite, ale aleichzeitig bie atheiftisch-materialistische Erbtterfcuk in Frankreich gang in bie Nachtseite bes Unglaubens und ber genialen Unfittlich feit gefallen mar. Bie bie gange Bilbung feit ber Reformation auf Rritif und Empirie beruhte, fo auch bas Rantische Spftem, das mithin auch wohlthatig auf die theologische Ere gefe, auf die Naturforschung, auf die Unterfuchungen bee Staates und Erziehungewesens gurudwirfte, und

Ibst mit ber mobernen, Leben und Natur nachabrenden Doeffe, wie fie feit Leffing, Bieland, Gothe ufaetommen war, in Bechfelmirtung fanb. Die laemeine Tolerang, Die feit Friedrich bem Großen orzuglich bon Preußen ausgieng, bas Streben nach Ufeitiger Bildung, bas Intereffe fur alles Krembe, ie billige Drufung aller Varteianfichten, Die Borliebe ur bas analytische Berfahren, Die Bemubung um Urbanitat, bas Streben nach Rublichfeit, Dopularitat und Geselligkeit gewann bauptfachlich burch ben eblen Konigeberger Philosophen die Ausbildung und Berbreitung, die das vorige Sahrhundert ausgezeichnet bat. Gleichzeitig mar auch in Kranfreich und Enge land ein antbropologisch-fritisches Berfahren berrichend geworben. Rouffcau's Gemuth, Boltaire's Berftand. Swift's Satyre, Sterne's Humor appellirten an die menschliche Natur und fturgten die alten Borurtheile. Sie und Diderot, Goldinith und Rielding brangen in die beutsche Literatur und ihre Wirkungen fichn in genauer Beziehung zu Kant's Unthropotos gie. Man marf die fteife Korm von fich und belauschte das menschliche Berg, das gesellige Leben, und gab Sittengemalde, psychologische Romane, Idullen, burgerliche Schausviele. Saturen, bumoristische Ausidweifungen', worin überall ber Grundton ber Rans tischen Philosophie wiederklingt, Prufung der Menichenseele, Sumanitat und zugleich Polemit gegen ben

alten Wahn. Man könnte dieß die niederländische Schule der Philosophie nennen, im Gegenfatz gegen die italienische Schule der frühern Mystif und des späteren Schellingianismus. Diese ruhige gkückliche Zeit der achtziger Jahre ahndete noch nichts von dem Sturm der Begeisterung der französischen Revolution, von den Abenteuern des Kaiserthums und dem Kirchensstoll der Restauration. Nüchtern, dürgerlich, bequem, kleinstädtisch erlebte sie eine kurze weltgeschichtliche Idnistädtisch erlebte sie eine kurze weltgeschichtliche Idnistädtisch Erauerspiel solgen sollte. Kant aber war der waltende Genius in diesem hänslichen Frieden der guten alten achtziger Zeit.

Obwohl in Bezug auf ben Ansgangspunkt Kant entgegengesett, führte boch Jakobi zu bemfelben Resultat. Kant abressiret fich an die Berständigen. Jakobi an die Sentimentalen, Beide aber an die Gebildeten, an die Manner ber Humanität und gesellschaftlichen Kultur bes achtzehnten Jahrhunderts.

Beide haben Schuler hinterlassen, die aber schon beswegen, weil sie nicht die Erfinder selbst waren, weniger Autorität erringen konnten, und die sich haupt sächlich auf Bertheidigung ihrer Meister gegen die neuen, oder auf Bermittlung berselben mit den neuen beschränkt sahen.

Die ersten Bermittler zwischen Kant und ben

n Raturphilosophen waren ber altere Reinund Bed. Gie fublten, bag Rant von seiner tiven Erfenntnig-aus die Gewißbeit ber Dinge ichieben gelaffen babe und baff man fcblechterbings rem Dbject fommen muffe. Reinbold verfuchte die Realitat ber Objecte ober bas Borgestellte ben Borstellungen an beweisen, ein miklicher d, ben er nachber felbst widerrief, ba Schellinge von der Identitat des Subjects und Dbiects wibenter mar. Bed ging noch einen Schritt . fcon über Schelling hinaus und beutete bereits roduftion aller Dinge aus bem Berftanbe, Die tat der Begriffe an: aber auch er murbe burch ibfere Evideng ber Begel'ichen Lehre verdunkelt. Dit größerer Confequent bebaupteten fich Fries Rrug auf bem Rantischen Standpunkt, indem fich weniger an die Speculation an fich, als ie praftische Anordnung bielten. Frice fette 3 cble humanitat fort und suchte fie zuweilen ohne poetischen Geift, immer aber voll sittlichen ber veranderten Bildung bee Beitaltere, ben roifchen und handtfächlich auch ben politischen iffen bes neuen Sabrhunderts anzupaffen. Sein us und Evagoras," worin er begeistert wie ein ) fpricht, diente vorzuglich diesem 3med. Reinund Schonheit fur das sittliche Leben, Freiheit Recht fur das politische waren die Ideale, die

er, beinabe ber einzige mabre Patriot unter unfem Mbilofophen, ju feinem ewigen Ruhm empfiehlt.

Rrug fette bas Streben Rante nach allfeitiger

Popularitat fort, aber fo bankbar auch ber Grundfas mar. Die Philosophic unter die Leute zu bringen, fo murbe Rrug boch in ber Ausführung allzu plebeiifc. Er fcmeichelte burch eine oberflachliche Bielfeitigfeit, bie bem encoclopabischen Brifte Rants nachgebildet mar, aber nirgende bie Tiefe beffelben erreichte, ben Salbgebildeten, Die fo gern gegen den Tieffinn Unde rer, den fie nicht begreifen, Chorus machen, wenn fich ein Rubrer findet; ja er bette zuweilen fogar gegen Anderedenkende auf und mar in bem Bunde ber Berren Paulus und Bog gegen die armen Ros mantifer und Dintifer febr thatta. Ule Drafel ber Rleinstädter und Hubalternen Beifier bat er nicht mehr allgemeine humanitat, Tolerang und Achtung fur große Beifter, fondern nur rationaliftifchen Partbeis ftolg gepredigt. Endlich gab auch er feine Philosophic bem politischen Ginfluß preis und mar einer ber erften liberalen Schreier, fo lange zu febreien gestattet mar, und einer ber furchtsamften Leifetreter, fo balb et nicht mehr geftattet mar. Seine lette Berbobnung Der eblen polnischen Sache bat endlich bie Gering fchatung, Die feine Tenbeng fcon langft bei ben Beffern fand, auch popular gemacht.

In nenefter Zeit bat Ralfer bie Rantifche

kategorien und bas Formelle ber Lehre, Ben ebe ber ben eigentlichen lebendigen und burch kein Schema ingeschrankten Quell ber Kantischen Lehre, namlich bie empirische Psychologie weiter ausgebilbet.

Jakobis Anhanger haben immer mehr auf die Berbindung der Philosophie mit der Religion, auf die Anerkennung einer Erkenntniß des Gottlichen in der Natur und Geschichte und im Gefühl neben der bloßen Erkenntniß durch die Berstandesabstraction hingewirkt. So Clodins, Chr. Weiße, Roppen, bis Krause diese Ansicht am vielseitigsten durch und bis auf Leibniz zurücksührte.

Alles, was noch mit Kant und Jakobi zusammenbangt, gehört noch wesentlich ber Bilbung des achts zehnten Jahrhunderts, der durch die elassischen Stusbien gegründeten Bildung, und der durch den allgemeinen Frieden begünstigten Humanität an. Das neue Jahrhundert, in welchem die Ideen Fichte's und Schellings die des Jakobi und Kant zu verdrängen anfingen, war auch schon in Bewegung gesetzt von dem politischen Geist der Zeit und von der Wiederbelebung des alten romantischen und mystischen Geistes.

Den Uebergang zu ben Romantikern bilbet Fichte, als der Reprafentant der franzosischen Revolution, ober vielmehr ihres Schos in Deutschland. Er folgte unmittelbar auf Rant, wie die stürmischen neunziger Renzels Literatur 1.

Sabre auf Die rubigen achtziger. Roch ift ber Ueber gang bon der nicht minder reinen, aber gemäßigten und ich nidchte fagen toleranten Moral Rants zu ber imperatorischen, ja tyrannischen Moral Richte's ju Richte's Spftem erflart fich eigentlich nur aus bem Revolutionsgeift feiner Beit, und aus bem Umffand, baß bas'Biel iener Revolution meniafiens in ber Einbildung ibrer Urbeber die Tugendrepublit fenn follte. Gine munderbare Schmarmerei bemachtigte fich ber Menschen. Man traumte von einer bochften moralischen Weltordnung, von einer allgemeinen Res publit freier und gleicher, burchaus rechtlicher und fittlicher Burger, und die Frangosen, gerade bas uns beständigfte, luberlichfte und in gewiffem Ginn fogar finnlichfte Bolt, maßte fich in einem genialen Rausch die Rolle an, diefen ftoischen Tugendstaat ins Leben cinguführen. Richte wollte baffelbe, nur bachte er nicht, folche Leute bagu zu gebrauchen. Daf er bas moralische Princip der Revolution tiefer als ieder andere Philosoph ergrundet-bat, ift evident.

Fichte war ganz Moralift, und alle seine Werke beziehen sich auf das handelnde Leben, so wenig sie auch popular geschrieben sind, so daß man nicht eins mal seine Reden am die deutsche Nation außer der Schule begreifen kann. Dieser tapfre Geist verlangte bie Diktatur und den Terrorismus der Tugend. Er stellte die absolute Tugend selbst dem himmel entgo

en und verschmabte fur biefelbe bie Garantie ber eligiblen Antoritat. Gin riesenstarter Bille in ber ignen Bruft follte jede fremde Rrude bem neugebors ien Geschlecht entbehrlich machen. Sein Grundfat: nur bas fen, mas ber Menfc thue, und nur bas verdiene ju fenn, wozu er fich durch die Rraft bes Billens zwinge, und nur bas fonne ber Menich mollen, mas feinem freien 3ch gezieme, Ehre fur fich. Berechtiakeit fur alle!" blitt wie bas Klammenschwert eines Eugels in bas burch Mattigkeit, Sinnlichkeit und Luge entwurdigte Parabics bes Menschenlebens. Ift in Richte's Princip ein philosophischer Brrthum. fo ift bie Unwendung boch bie mabrite und beste. Der Grrthum licat nur in ber Ausschließlichkeit bes Princips, nicht in beffen Kolgerungen. Wie nur aus bem Richteschen Princip der bochften Willensfreiheit bie murbigfte Moral gefolgert werden fann, fo wird jede beste Moral wieder bis zu Kichte's Princip auffleigen muffen. Gine bobere Philosophie vermag aber bas Princip ber Willensfreiheit mit bem ber Rothwendigkeit zu vermitteln. Dem cheln Richteschen Arrthum bingen baber alle Freunde ber frangbiifchen Repolution und jene Ungabl jugendlicher Enthufiaften an, die felbst bann noch von ihren Traumereien nicht laffen wollten, als die Frangofen bereits von ber nachs binkenden Erfahrung unfanft maren aufgeweckt wors ben. Gine Menge Politifer, Rritifer und Pabagogen

folgten Richte's Grundfagen, und der Turnerstaat muß als ber lette einseitige Auswuchs bes einseitigen Richtianismus betrachtet werben. 3m ethischen En thuffasmus bochit achtbar, und oft bewunderungs murbig, ist diese Lebre in ber Praxis fast immer nur zur Thorheit ausgelaufen. Gie findet ihre Unbanger auf naturliche Weise immer bei ber Rugend und bat fie bei ben Alten eine Beit lang finden muffen, als Diefelben wie in ben letten Zeiten ber Noth und Be freiung Deutschlande, bon einem jugendlichen Raufd ergriffen worden. Diese feurige, rasche Wirkung, wie eines Meteors, bas wieder fcwinder, ift aber gerade bas, mas mir an Richte's Lebre bochft liebensmurbig finden muffen. Unter den Dichtern ift in der prattischen und ethischen Richtung Schiller ihm am meis ften geiftesverwandt. Beide griffen in die ftolge Bruft und riefen ben mannlichen Willen zum Rampf gegen Die Sinnlichkeit und Schwäche bes Zeitalters; beibe fochten ritterlich fur Freiheit, Chre, Tugend, beibe find fruh in bem Strom, gegen ben fie anftrebten, untergegangen. Abgesehen von diefer ethischen Rich tung aber, und rein in Bezug auf bas Philosophem Sichte's ift fein Dichter ihm gefolgt, als Novalis, ber baber auch eben fo groß und einzig baffeht, und auch diefer Dichter bufte ben allgufuhnen Gotters traum mit einem fruben Tobe. Richte's bochster Cat, "bas 3ch ift Gott", murbe von Novalis in

enem ungeheuern Anthropomorphismus der Welt usgeführt, den wir in seinen hinterlassenen Werken isher mehr angestaunt als begriffen haben. Er fügte wich den zweiten Sat hinzu, "Gott will nur Sotter" ind die Welt schien ihm nichts Geringeres als eine Republik von Göttern. Wir mussen wenigstens gestehn, daß Novalis im Sinn dieses Philosophems ich wirklich als ein, wenn auch nur poetischer, Gott ind König des Weltalls betrachtet, und umfassender is je ein Dichter vor ihm die ganze Welt zur Scene ind zum Gegenstand seines Gedichtes gemacht hat.

Fichte's Philosophie erlebte übrigens genau das amliche Schickfal, wie die projektirte Tugendrepuslik in Frankreich. Sie verschwand ploglich vom Schauslatz und die Menschen sprachen nicht mehr gern avon, vielleicht aus Scham, sich so ungeheuer vielugend zugetraut zu haben.

Schon vor Schelling setzten zwei Manner bie om Kantischen Standpunkt aus mißlungenen Versuche teinhold's, das sehlende Mittelglied zwischen dem denken und bessen Gegenstand zu sinden, von einem nabhängigen Standpunkt aus fort. Vonterweck ichte im Gegensatz gegen alle drei damals herrschenden önsteme, das von Kant, Jakobi und Fichte, ein vierses zu erzielen. Er nahm (gegen Kant) ein absontes Schn an, das vor allem Denken existire, das jugleich (gegen Kichte) ein objectives sev, und das

(gegen Jafobi) ein neues rein philosophisches Ariom und nicht etwa ber alte befannte Gott fen. Bar bili suchte die Sache zu vereinfachen und bracht die Identitätelebre von Spinoza und Balentin Beigel mieber auf, b. b. die absolute Ureinbeit bes Denfens mit feinem Gegenstande. Aber feine Sprache mar bunkel und in der historischen Anwendung ber Lebre, worin ihr Hauptwerth liegt, ließ er noch Alles ju wunschen übrig. Es follte fich bemabren, bag es nicht bloß auf bie Ermittelung bes einfachen Beltprincipe, fondern auch auf die Nachweifung beffelben in bm Thatfachen ber Natur, ber Geschichte und bes Geifich ankomme, und fo blieb es Schelling vorbehalten, im Sinne ber neuen afthetifchen und hiftorifchen Rich tungen ber Zeit bie vollständige Wiedergeburt ber alten Ibee au bemirken.

Schelling bezeichnet die Reaction des Mittels alters gegen die moderne, der altklassischen Bildung huldigende Zeit. Trotz der ausgezeichneten Geistest thätigkeit, die seit der Reformation im gebildeten und namentlich protestantischen Europa herrschte, hatte man sich doch in einer merkwürdigen Einseitigkeit versamgen. Man dachte und studirte sich gleichsam willskrich aus der Weltgeschichte, aus dem allgemeinen Zusammenhange der irdischen Dinge hinaus, um eine ibeale Traumwelt herzustellen, und wenn man ja ein Borbild für dieselbe aus der Vergangenheit annahm,

ar ce das antife Leben ber Griechen und Romer. ier allein fab man einige Belle, Die gange übrige eschichte mar Macht und Bufte, trofflose Barbarei. ign verachtete bie Borgeit bes eigenen Bolfes . und bit bas Erhabene, Schone, Bezaubernde ber fpaes unnten barbarifchen Beiten (bes ungriechischen Drients id des fatholischen Mittelaltere) murbe miffannt ib verbobnt. Man war fo ganglich verblenbet, baff bft die Bunber ber gothischen Baufunft auf die ergen feinen Gindruck mehr machten, bag man fie : taglich vor Augen ftunden, ale Werke fchwulftiger, ichmactofer Barbareuphantaffe beachselzucte, und burchgangig. Die gange Beisheit und Poefic ber torgenlander wie der romantischen Zeiten mar verorfen, und mer fie gepriefen batte, murbe fur mabnmig gehalten worben fenn. Gine fo gangliche Abstung bes biftorifchen Gemeingefühls, eine Stodung s von Unbeginn durch die Weltgeschichte ununterochen pulfirenden Lebens, fonnte nur eine vorüberbende Krankheit, einseitige und temporare Erstars ng fenn. Das Blut mußte, burch einen haftigen uct bewegt, wieder zu fließen anfangen. Diesen tog bekam bas europaische Leben durch die frangode Revolution und seitdem erinnerte man sich wies r an bie fo lange miffannte Borgeit, die Schuppen len une bon ben Augen und wir erfannten, bag r für alle Bunder jener Bergangenheit flochblind

Mun erfolgte freilich in Berbindung mit ber politischen Contrerevolution ober Restauration, wie es in Diefer Belt ber Extreme immer geht, gleich eine Ueberschätzung bes Mittelalters und bes Drients im Gegenfat gegen bas claffische Alterthum und ben mobernen Protestantismus, allein abgefeben bon bie fem romantischen Fanatismus war es ein unendlicher Gewinn fur die bieberige einseitige Bilbung, daß fie die gerechte Burdigung bisher unbefannter ober ber Kannter Beiten und ihre überrafchend neuen Lehren in ihrem Bereich aufnahm und aus ber Bergleichung bes Klaffischen mit bem Romantischen erft bas Riv terium fcbopfte. Es fpricht übrigens aufe Reue fur die munderbare Gabe ber Deutschen, Alles gleich gut Philosophie zu erheben, bag faum jene Reaction gegen Die bisherige klassische Rleinglaubigkeit eingetreten war, als auch schon in Schelling ein Philosoph erstand, ber mit bem erften Blick in die Entrauschung auch schon in einer einzigen sonnenklaren Idee Die tieffte Begrundung und Ueberficht ber neuen Bilbung aus sprach. Bei weitem das wichtigste Ergebniß ber Philoso phie Schelling's Scheint die parteilose, epische Beltans ficht zu senn, die sie mit sich bringt, und ber die

Bei weitem das wichtigste Ergebnis der Philosophie Schelling's scheint die parteilose, epische Weltanssicht zu seyn, die sie mit sich bringt, und der die Laien selbst immer mehr entgegen kommen, seit so viele Erfahrungen die Leidenschaft abgekühlt und die endlos verwickelten Widersprüche eine gewisse Dul.

ig und Indiffereng berbeigeführt haben. Im iftem Schelling's findet jede Partei gegenüber ber bern ihren Plat, die Entzweiung wird als eine turliche nachgewiesen, ibre Widerspruche merben f einen ursprunglichen, nothwendigen Begenfat zus Ageführt. Diefes Spftem dulbet durchaus nichts isichliefliches, burchaus feine unbebingte Berrichaft er Unficht, keine unbedingte Verfolgung ber ans m. Es sucht in einer Phosit bes Beiftes und ber fchichte jedem geiftigen Wefen, fen es ein Charats , ober eine Meinung, ober eine Begebenbeit, basbe Recht zu fichern, wie in ber gemeinen Physit em materiellen Befen. Es betrachtet die biftoris en Verioden wie die Jahreszeiten, die Nationalis en wie die Bonen, die Temperamente wie die Gles inte, die Charaktere wie die Rreaturen, die Aeußes ngen berfelben in Gefinnungen und Sandlungen b so nothwendig in ber Natur gegrundet, und als verschieden wie die Instinkte. Rach diesem Sp m berricht ein Wachsthum und ein geheimnisvoller a, eine Mannigfaltigfeit und eine Ordnung in ber iffigen Belt wie in ber Natur. Diese neue epische ificht empfiehlt fich allen benen, die in einem meis en Umfreis bas Leben überblickt haben. In ihr ein findet ber endlofe Meinungestreit feine Berus jung, und jeder Widerspruch die einfachfte naturs bite Lbfung. Done mit Schelling und feiner Schule vertraut zu fenn, find viele einfichtevolle Manner burch eine lange Erfahrung bon felbft auf biefen Standpunkt ber Betrachtung geführt worden. Nach einer meiten Lebensreise baben fie auf alles gurude geblickt, mas fie gefebn und überfebn, geftrebt und verlaffen, gefunden und verloren, und von felbft hat bas milbe Drama, in welchem fle als bandelnde Per fonen einseitige Zwecke blind verfolgt, fich ihnen in ein ruhiges Epos vermandelt, und fie find als 3w schauer bem Dichter gur Seite niedergeseffen, um bie lange Vergangenheit und fich felbst barin, wie von einem Berge berab in ftiller Kerne gu überschauen. Die im religibfen Bebiet eingetretene Indiffereng und Die großen, alle Parteien in gleicher Weise mider legenden und rechtfertigenden Erfahrungen in Politik und Beschichte haben die epische, ruhige Burdigung bes Weltkampfes unterftutt, und felbft in ber Doeffe ift ihr jett Alles durch die übermuchernde Romanen welt in Walter Scott's Manier ein breites Keld ge wonnen worden. Die bistorischen Romane bulbigen ber Ibee nach ber unparteilichften Betrachtung aller Beiten, Bolker und Parteien, und werden ce immer mehr thun muffen.

Der ganze politische Streit ber neuern Zeit läßt sich in seinen letten Principien zurudführen auf ben Streit bes Bernunftrechts mit bem historisichen Recht. Das lettere, bas Recht bes Bestehen

in, bat fich bisher mehr burch die ihm innemobs ende Naturgewalt, eine Gewalt ber Tragbeit, als urch logische Beweisführung erhalten. Es ift febr maeschickt, febr plump vertheidigt worden. eitete biefes Recht von Gott ab unmittelbar und nachte Privilegien zu Gegenständen des Aberglaus jene, ober man untersuchte gar nicht, fonbern bielt ich einfach an ben Befitftanb. Unter biefen Umtanden mußte bas Bernunftrecht um fo viel mehr n der Theorie gewinnen, als es in Praxis verlor. Man fam fillschweigend überein, daß das Bernunfts echt allerdings die Aufgabe fen, bag die Menfchen iber noch lange nicht reif bazu seven. Man gonnte er Bernunft die Ehre, und behielt ber bestehenden ind anerkannten Unvernunft den Bortheil vor. Diefer Inficht bulbigten etwa nicht bloß die Freimaurer, die fluminaten, die frangbiifchen Republikaner, die Idcopaen . fondern auch Rurften und Minifter. Das Berunftrecht murbe allgemein anerkannt, aber auch alls emein susvenbirt. Gelbft feine Reinde mußten feine effern Grunde gegen baffelbe anzuführen, ale feine raftifche Unausführbarkeit, feinen bas Intereffe verchenden Gingriff in ben gegenwartigen, burch bas iftorifche Recht begrundeten Befitftand, und feine orgebliche Irreligiofitat, fofern man biefen Befite and benedicirt batte.

Erst Schelling's Philosophie führte zu einer weit

Das Leben ber Natur ist ihr Wechsel, die ewige Berwandlung des Bestehenden. Das eben ist die Wahrheit in der Lehre Schellings. Aus demselben Grunde, aus welchem man das Vergangene rechtsertigt, muß man auch den Wechsel der Dinge rechtsertigen und die Bewegung, die ewige Revolution der Welt. Es heißt das Schelling'sche Princip völlig umkehren, wenn man die Rechtsertigung des Verzgangenen zum Verdammungsgrunde des Zukunstigen machen will. Das Princip wurde immer der Freisheit günstig bleiben, und wenn auch Görres, Friedrich Schlegel, Baader, ja wenn Schelling selbst es anders beuten wollten.

Wir haben aber oben schon gesehen, daß nach der Universalität und der Auseitigkeit Schelling's seine Schüler dennoch wieder in die Einseitigkeit sallen, je nachdem sie mehr von dieser oder jener Richtung des Zeitgeistes fortgezogen wurden. Un den Dualismus seines Spstems selbst, der sich in seine beiden Pole, Natur und Geist, hier in Oken und dort in Hegel zersetzt, reiht sich eine noch viel mannigfaltigere Zersplitterung in den Lehren seiner Schüler. Die beginnende Reaction des Mittelalters ergriff

Die beginnende Reaction des Mittelalters ergriff die Geifter, ihrer felber unbewußt, und die Gegens fatze grau gewordener Jahrhunderte kehrten wieder, ohne daß man es ahnete. Jene Naturphilosophie, deren Heros Dken wurde, und an die sich balb

en ben neuen großen Entdedungen des außern ens in Aftronomie, Phyfit und Chemie die Lehbes innern Lebens und des animalischen Magnes mus gesellten, entsprach vollkommen dem Paracels nus und Rosenkreuzerthum des Mittelalters, und rein im Denken des Denkens sich fortspinnende istesphilosophie Segel's entsprach eben so der jener en Naturlehre gegenüberstehenden Scholastik. Imisen und über beiden kehrte endlich auch sogar die 12 Mystik des Mittelalters wieder in Gorres Kranz Baader.

Da aber das Mittelalter vorüber war, so mußbiese geistigen Richtungen, in welchen sich sein
en wieder zu erkennen gab, sich an die Wirklich;
t unsers modernen Lebens anschließen und ihr dies
t. Dieß geschah in der Wissenschaft und Poesse
im politischen und kirchlichen Leben, und führte
same literarische Erscheinungen herbei. Schelling
te viele ausgezeichnete Schüler, aber keiner sieht
n andern gleich.

De n suchte die Idee Schelling's ausschließlich f die Naturkunde zu übertragen, und das unerstliche, täglich durch neue Entdedungen vermehrte biet derselben zu klarer Uebersicht, das innere Leben Natur zur kristallklaren Durchsicht zu bringen. m diesem großen Denker werden wir aussührlicher ter dem Kapitel der Naturwissenschaft reden, da

302 er weit mehr Naturforscher als Philosoph ift. Er bebt bie materielle Seite ber Belt berbor, ja er laft ben Beift eigentlich nur die Bluthe bes materiellen Lebens fenn, er fett bas Oppomochlion ober Uren trum ber Belt nicht in die Mitte zwischen ben materiellen und geiftigen Pol, wie Schelling, fondern feitwarts in ben materiellen Dol und gibt biefem bas Uebergewicht; allein biefe philosophische Ginfeitigkeit ift nur Kolge eines naturmiffenschaftlichen Enthusias mus, obne ben es vielleicht nicht moglich gemefen marc, ein fo fcbnes Spftem ju geben, wie ce Dfen gegeben bat. Un biefem ausgezeichneten Gelehrten muß noch insbesondere die feltene Ungbhangigfeit gerühmt werden, die er in den politischen Birren ber Beit behauptet bat. Freiwillig gab er feine Profeffur in Bena auf und mablte ein forgenvolles und unftates Leben, weil man ibm als Professor nicht langer crlauben wollte, seine freisinnige Zeitschrift "Ifie" fortzuseten. Wie mag man nun fraffen Materialis mus einem Manne vorwerfen, in bem bas geifige Princip der Ehre fo fehr ben Sang nach materiellen Bortheilen und Genuffen überwiegt! Wie fo mancher Spiritualift fest bagegen auf unfern Ratbebern, bem jenes geiftige Princip ber Ehre burchaus fremb und ber vergnugt ift, wenn er mit einem Orden bebangen fo recht weich im bidften Materiglismus tes außern Lebens figen fann.

Steffens, ebenfalls urfprunglich Raturforicher, und eifriger Schuler bes berühmten Berner, beschäftigte fich hauptfächlich mit ber "innern Geschichte ber Erbe" und ichmang fich bom geologischen Standpunkt zur Schellina'ichen Philosophie auf. Diefe Ausgangspunkte feiner Speculation find noch in feinem philosophischen Sauptwerk "Anthropologie" beutlich zu erkennen. Er bat, wie alle andern Schuler Schellinge, von seinem Meister den real-idealen Gegenfat adoptirt, und feine brillante Phantafie nicht meniger, ale feine reiche Maturkenntnig bat feiner Behandlung des Spftems eine Driginalitat verlieben. bie bas Princip felbst nicht mehr hatte. Buweilen bat ihn die Phantafie auch fortgeriffen und oft zweifeln wir, ob Belios, ob Phaeton ben feurigen Bagen feiner Beredtfamfeit lenft. Er war aber nicht bloß Philosoph. Das beutsche Baterland ift ihm, bem Norweger, als einem ebeln Rampfgenoffen im Rampf von 1813 verpflichtet. Steffens rif bamale bie fludirende Jugend burch herrliche Freiheitsreden in die Schlachten fort. Spater vermogen wir fein Charafterbild faum mehr festzuhalten, benn es verschwindet unter der zeichnenden Sand. Wie viele anbere gab auch Steffens ichon in ben ersten Sabren ber Reftauration feiner alten Begeisterung eine neue Auslegung, ereiferte fich gegen diefelbe Jugend, bie er furz borber im Namen der Freiheit elektrifirt hatte, Menzels Literatur. 11.

302 er weit mehr Naturforscher ale Philosoph ift. Er bebt bie materielle Seite ber Belt bervor, ja er laft ben Beift eigentlich nur die Blutbe des materiellen Lebens fenn, er fett bas Spoomochlion ober Urantrum ber Belt nicht in die Mitte zwischen ben ma teriellen und geiftigen Pol, wie Schelling, fondern feitwarts in den materiellen Pol und gibt bicfem bas Uebergewicht; allein diefe philosophische Ginseitigkeit iff nur Kolge eines naturmiffenschaftlichen Enthusias mus, ohne ben es vielleicht nicht moglich gewesen marc, ein fo ichones Onftem zu geben, mie ce Dien gegeben bat. Un biefem ausgezeichneten Gelehrten muß noch insbesondere die feltene Unabhangigkeit geruhmt werben, Die er in ben politischen Mirren ber Beit behauptet bat. Freiwillig gab er feine Drofeffur in Mena auf und mablte ein forgenvolles und unfla tes Leben, weil man ibm als Professor nicht langer crlauben wollte, feine freisinnige Beitschrift "Ifie" fortzuseben. Wie mag man nun fraffen Materialie mus einem Manne bormerfen, in bem bas geiftige Princip der Ebre fo febr ben Sang nach materiellen Bortheilen und Genuffen überwiegt! Die fo maucher Spiritualift fett bagegen auf unfern Rathebern, bem jenes geiftige Princip ber Ehre burchaus fremb und ber veranuat ift, wenn er mit einem Orben bebangen fo recht weich im bidften Materialismus tes außern Lebens figen fann.

Steffene, ebenfalle urfprunglich Raturforicher. nd eifriger Schuler bes berühmten Werner, beichafgte fich hauptsächlich mit ber "innern Geschichte ber rde" und fcmang fich bom geologischen Standinkt gur Schelling'fchen Philosophie auf. Diefe usgangspunkte feiner Speculation find noch in feim philosophischen Sauptwerk "Anthropologie" deuth zu erkennen. Er bat, wie alle andern Schuler dellings, von feinem Meifter ben real-idealen Gegens B adoptirt, und feine brillante Phantasie nicht meger, ale feine reiche Naturkenntnig bat feiner Beindlung des Spfteme eine Priginglitat verlieben. e bas Princip felbst nicht mehr batte. Buweilen bat n die Phantasie auch fortgeriffen und oft zweifeln ir, ob Belios, ob Phaeton den feurigen Dagen iner Beredtsamkeit lenkt. Er war aber nicht bloß Das beutsche Baterland ift ihm, bem hilosoph. prmeger. als einem ebeln Rampfgenoffen im ampf von 1813 verpflichtet. Steffens rif bamale e ftudirende Jugend burch berrliche Kreiheitereben bie Schlachten fort. Spater vermogen wir fein barafterbild faum mehr festzuhalten, benn es vermindet unter ber zeichnenden Sand. Wie viele anre gab auch Steffens ichon in ben erften Sahren r Restauration feiner alten Begeisterung eine neue uslegung, ereiferte fich gegen biefelbe Jugenb, bie Furt borber im Namen der Freiheit elektrifirt hatte, Menzele Literatur. 11. 20

machte gegen bas Deutschthum und Turnwefen afthe tische Grunde geltend, die mit ber Karrifatur auch bas Beilige felbst gerfiorten, und ließ fich von feiner neuen Stimmung wieber fo binreifen, bag er, bas biftorische Princip vertheidigend, die unfterbliche Got tife fdrieb: bem Bauer ift feine Arbeit Genug, bem Abel fein Benuß Arbeit. Nachbem ber patriotisch politische Streit auf eine Beise beigelegt mar, Die Steffens als einen Triumph fur fich betrachten burfte, trat Langeweile ein. Des Abends fang die Sonntag, tanzte die Taglioni. Des Tages mar es so ftill, daß man auf ber Gaffe boren tonnte, wie bie Pfarrer in ben Rirchen prebigten. Aus Langeweile nabm man Die theologischen Bankereien wieder auf. als ein unschuldiges Spielzeug, wohl miffend, daß man es wieder wegwerfen wurde, wenn fich etwas Umufanteres bar bote. Doch nein, es war nicht Spielerci allein. Biele, viele suchten wieder im himmel, mas fie leider nicht auf Erden fanden, und gang besonders - bas Bater land. Genug, es fummerten fich Leute um bie Theo logie, die souft nicht baran gedacht batten. Steffens, ein burch und burch poetischer Philosoph, ein poetis fcher Politifer, ber entschiedenste Reind bes trodnen und bolgernen Deutsche und Turnerthums, murde jest auf einmal nicht ein poetischer Ratholik oder Pictift ober Muftifer, fondern trodiner und bolgerner Orthodox bes Lutherthums. Doch faum batte man aufgehort m erstaunen, so trat Steffens wieder aus dem schwarsen Ornat heraus und legte das fardige Rleid der tomantit an und schried historische Romane, in der urch Walter Scott aufgekommenen beliebten Manier. 50 ist er gleichsam als letzter Normann in der deuthen Literatur abentheuernd herumgeschweift, wie weisind seine Ahnen im großen Wasser.

Steffens ist ein reicher Geist und ein berebter Schriftsteller. Er hat die deutsche Sprache mehr in iner Gewalt, als Mancher, der diesseits des Sunses geboren ist. Er jeanpaulistet unwillkarlich, d. h. ie Bilder drängen sich ihm auf, auch da, wo sie icht gerade nothig sind. Er ist mehr Dichter als denker und daß er in seinen philosophischen Werken u viel gedichtet hat, wurde dadurch nicht vergütet, aß er auch wieder in seinen Romanen zu viel phissophirte.

Bon ihm, wenn ich nicht fehr irre, ruhrt bas ieblingswort ber nordbeutschen Literatoren: "ein vorsehmer Geist" her. Er brauchte, so viel ich weiß, iesen fatalen Ausdruck zuerst, der die Spaltung uns rer Literatur in eine anmaßende verdorbene und uns opuläre Aristokratie und in einen anarchisch gesinnten, idringlichen und roben Pobel nicht nur bezeichnet, mbern auch erweitert. Solche Parteiworter bringen nmer Unbeil.

Burbe bas Princip Schellings burch Steffens

der in Norddeutschland und unter den Protestanten immer entschiedner hervortretenden innern Unstätigsteit und außern Gotheschen Bornehmthuerei vermittelt, so trat es dagegen durch Gorres, indem es ssich in den Tiefsiun eines echt romantischen Gemuthes versenktz, in Relation zu dem süddeutschen Katholicismus. So haben wir oben schon Sorres kennen gelernt.

Da Görres vielen Leuten allzu katholisch blieb, schlug Franz Baaber in der Aboption der Jasob Bohmeschen Lehre wieder eine Brücke aus der katholischen Romantik in die moderne protestantische Mystik hinüber. Auch die moderne protestantische Geisterscherei und Dämonologie wurde von Franz Baader unterstützt.

Friedrich Schlegel hat, wie Gorres, weniger abstrakt philosophirt, als vielmehr das Princip Schellings eigenthumlich auf Geschichte, Politik und Aunst angewandt. Friedrich Schlegel, einer unsern tiessten, obwohl unlautersten Denker, der mit der Kähigkeit, das Wahre zu erkennen, zugleich den sie belhaften Muth und die epikuräische Schwachheit verband, es zu verleugnen, dieser sehr merkwürdige Geist hat, von seinem mehr mit dem Buchstaben beschäftigten Bruder unterstützt, und in Verbindung einerseits mit Schelling und den Philosophen, andrer seits mit Tieck und den Dichtern, drittens mit Gorreck und den Ultramontanen, viertens mit Gentz und

n politischen Renegaten eine große Birtfamfeit isgeubt. Aber er hat die Bermirrung der Begriffe Deutschland nur vermehrt, anstatt fie mir ber arbeit scines Beiftes und mit ber Bielseitigfeit feis r Bildung aufzuhellen. Er bat diefen feinen Geift fauft und beraubte fich badurch berletten Waffe. immer nur die Wahrheit ift. Wenn die neuere ischichte einem Luftspiel von Braumarchais gleicht, welchem bas frankliche und murrifche Alter bie ibende Jugend vergeblich zu beilen unternimmt, fo elte Friedrich Schlegel die Rolle des Bafilio, der n Alter feinen Rath verfauft. Er bat in ber That i ber berrlichen und ewig mabren Lebre Schelling's Achtung fur das bistorische nur entlehnt, um das t den andern Theil der Lebre, Die Achtung fur das erdende, fophistisch zu bestreiten. Er hat die alten me und Burgen bes Mittelaltere noch einmal abrochen, um fie auf die neue Zeit zu ichleudern und i neue Geschlecht damit zu zermalmen. Das Jahr: idert vertheidigte fich mit - Schuffeln, unter beren ifaten Last der große Effunftler einen fehr moders I Tod fand.

Abam Muller, sein Schatten, hat ihn im itischen und Runftgebiet nachgeahmt, wurde wie Renegat und ift ihm nachgestorben, ba er von ihm ien Geist fog.

Aft hatte ben redlichen und uneigennutigen Gis

fer, ebenfalls jenes Schellingiche Princip auf Gu Schichte und Runft anzumenden, errang aber feinen bedeutenden Rubm, ba er es verschmabte, Die Lebr nach ber Umftanbe Gunft zu modeln und per fonlichem Bortheil nachzujagen. Dieß muß ihn um aber gerade ehrmurdig machen. Anch enthalten fein nicht febr'aclesenen Schriften viele treffliche Steen Die Sucht, ober wenn man will, die philosophisch Rothwendigkeit, Consequenzen zu zieben, bat ib freilich oft veranlaft, geschichtliche Thatsachen un Runfterscheinungen gewaltsam und nicht am rechte Ort in bas bekannte Schema bes real-idealen Gegen fates einzuzwängen; noch ofter aber bat ibn ein sch richtiger Takt vollig die richtige Stelle erkennen la fen, und feine Gefchichte ber Philosophie, feine Mefthe tit und seine Beltgeschichte wird jedem funftigen Den fer, der eine Philosophie der Geschichte ober Run zu schreiben unternimmt, schone Biufe geben.

Wagner in Burzburg hat auf dieselbe Beiscifrig, uneigennützig, consequent die Lehre vom som metrischen Gegensatz als Philosophie des Alls durch zusühren gesucht. Echt poetisch beginnt er damit das ganze All als eine urewige Hochzeit und Bermählung der beiden Weltprincipe anzusehen, im Gegen satz gegen diejenigen Schüler Schellings, die, wi Görres und Schlegel, mehr einen ewigen Kampf der selben annahmen. Aber die Aussührung dieser liebens

drbigen Ibee hat das Schickfal aller übertriebenen msequenzen gehabt. Die Vierzahl übrigens, die isach aus der Zweizahl hervorgeht, ist eben deshalb it das, was, wie es gewöhnlich geschieht, als das entlich Charakteristische dieses Systems bezeichnet werden verdient. Die Ehe, die Vermählung des inerstoffs und Wasserstoffs, die die in das geistige diet hinab verfolgt wird und in allen möglichen irwandlungen und geistigen Verseinerungen immer ederkehrt, das ist das Charakteristische in Wagners irc.

Troxler buldigt ebenfalls noch bem Duglismus. n Gegensatz ber zwei Principe. Er ift eine ber enthumlichsten Erscheinungen in unferer Literatur, b drudt felbst einen großen real-idealen, prattifcheculativen Gegenfat aus. In ber politischen Umilzung der Schweiz außerst thatig, predigte er bort : Demofratie noch in ber Demofratie und wurde in ber britten Poteng predigen, wenn er fie in r zweiten durchgesett batte. Seine philosophische bre aber schwebt in einer weiten und rubigen Sobe er bem fleinen Getummel ber Baster und Lugerner, erner und Argauer Revolutionen, und icheint nicht 8 Mindefte mit benfelben gemein zu haben. Doch t fich Trorler zu einer Modification seiner frubern ificht bekannt und in gemiffer Begiebung bem ibeiteftolzen Richtianismus genabet, ohne beshalb Die Lebre Schelling's vom Gegenfat anfangeben. Et verlegt nur die Identitat ber Gegenfate wieder rude warts in das Richtesche Ich. Er nimmt eine in nerfie lebendige Ginheit an, gleichsam ein Weltsamens forn, bas Alles in fich enthalte und aus fich hervortreibe, im Gegenfatz gegen jene unlebendige ideale Einbeit, die nur eine wechfelfeitige Aufbebung und Bernichtung ber Pole ift. Bie ber gange Baum im Camenforn, und bas Samenforn im Baum, fo fen auch die ganze Belt trot ihrer Mannigfaltigfeit be ftandig zugleich in der lebendigften Ginheit, und wie alle Rrafte und Erscheinungen ber Welt aus jemm innerften Ginbeitetern bervorgegangen, fo wiefen fie auch alle barauf bin und geben bavon Beugnif, feis neswegs blog die einseitige Denkfraft. Dun ift aber Troxlere tieffinnige und fubne Lebre folgende: Die Einheit aller Dinge ift in der menfchlichen Seele; in ihr liegt der Abgrund bes Gottlichen, wie die gange Natur. Alles fann ber Mensch nur in fich und burch fich erkennen. Mit Gott ift er keineswegs blos auf eine historische Wife burch Christus verbunden, fondern unmittelbar und wesentlich. Mit ber Natut ift er nicht nur außerlich burch bie Sinnlichkeit ber bunden, sondern die gange Natur ift fcon unmittele bar in seiner Sinnlichkeit. In feiner Seele aber ift bie Ginheit von beidem, von allem. Die Seele ift bas Urfprungliche, alles Entfaltende, alles Umfaffende.

der innerste Kern der Seele aber ist das Gemuth, nd ihr Gegenpunkt, darin sie sich restektirt, die binnlichkeit. Um diese beiden Brennpunkte kreisen eständig in entgegengesetzer Richtung zwei Rrafte er Seele, zwei Psychen, die eine vom Gemuth hins bsteigende, übersinnliche, das Sinnliche vergeistigend, ie andere von der Sinnlichkeit anfsteigende untersinnliche, das Geistige versinnlichend. Un jene beisen ruhenden Prennpunkte nun und an diese beiden wig beweglichen Krafte vertheilt er alle Seelenversnögen und alle außerlich gewordenen derselben entsprechenden Erscheinungen oder Dinge.

Auf ahnliche Beise haben noch mehrere Schuler 5chelling's die beiben Gegenfate ber hohern, sie versindenden Einheit untergeordnet, jedoch nicht mit eben viel Stolz zu Fichte's Ich zurudkehrend, wie Troxstr, sondern im Gegentheil mit Beziehung auf christische Musstik demuthevoll das Urprincip der Dinge, ie hochste Einheit in einem über uns hoch erhabes en Gott suchend.

So Efchenmaper. In feiner neuesten Aussabe ber "Psychologie" gesteht dieser fromme und ehrsurdige Beteran, daß er in seiner Ansicht über die tatur (das Reich, worin das Gesetz herrscht) imster Schelling und der von ihm gegrundeten Schule eu geblieben ist, nicht aber in den Ansichten über as Reich, worin die Freiheit herrscht, namlich über

das Göttliche. Er habe den Schöpfer immer vom Geschöpf getrennt, und Gott weder (wie Oken) nur in der Natur, noch (wie Hegel) nur im Geist gesucht, sondern über beiden. Wenn er ausdrücklich erklären zu mussen glaubt, daß Gott frei und an kein Geset gebunden sen, so mußte eine solche naive Erklärung dem unbefangenen Leser fast wunderlich scheinen, wenn sie nicht in der That nothwendig wäre, nachdem aus dere Philosophen oft genug behauptet haben, Gott sen nicht frei, sondern an ein Gesetz gebunden, ja

das Gesetz, die starre Nothwendigkeit selbst.

Die Schöpfung preißt, nach Eschenmayer, ihren Schöpfer durchaus in reinen Dreiklängen. Diese sind Geist, Natur, Leben — im Geist Denken, Juhlen, Wollen — in der Natur Licht, Wärme, Schwere — im Leben Reproduktion, Irritabilität und Sensibilität — und als Norm der ganzen Schöpfung die drei Ideen Wahrheit, Schönheit, Tugend. Hierin erkennt er das Gesetz der irdischen Schöpfung, aber ienseits desselben läßt er die Freiheit walten, ja ir geht so weit, zu behaupten, was noch kein Naturphilosoph wagte, daß nämlich Freiheit nicht bloß im Geistigen, sondern sogar in der Natur selbst walte.

Stelligen, fondern fogar in der Ratur felde want.
So nimmt er neben der irdisch bedingten Schwere und Finsterniß noch eine jenseitige unbedingte in der holle, und neben dem irdisch bedingten Licht noch ein jenseitiges unbedingtes im himmel an.

Der chen fo fromme und liebensmurdige G. S. Schubert (nicht zu bermechfeln mit bem Veteres burger Aftronomen) ift ungefahr zu bemfelben Refultate gelangt. Als selbstständiger Forscher wie Deen die Natur ordnend, bat er auf eigenthumliche Weise und m Gegensatz gegen Oten nicht nur ein ewiges Aufteigen ber niedern Befchopfe ju bobern, fondern auch inen Ruckfall von ben bobern in die niedern angeiommen, und überhaupt bat er bie Matur gerade a, wo fie ihre Gebeimniffe verbirgt ober wo fie rankhaft und widrig erscheint und nicht gerne aufefucht wird, mit frommem fleiß belauscht, um felbft us der Bermefung die lichte Blume einer ichonen ehre bervorscheinen zu laffen. Diefe Meigung mußte in aber gulett zum Magnetismus und zu den Offenarungen beffelben binfubren, und feine letten philosobischen Lebren von Gott und dem All beruben mesents ch auf ber bekannten Scheidung von Beift, Seele, eib, die den Bellfeherinnen gemein ift. Rur bemuht fich, diefe Lebre mehr aus ber Naturerfahrung gu :ftatigen, mabrent fie Efchenmaner mehr fpeculativ lautert.

Alle diese Schuler Schellings haben sich mehr uf die objektive, reale, positive Seite geneigt; sie aben sich wie Oken auf die derbe Natur, oder wie borres, Schlegel, an die Geschichte, oder wie Eschenstaper, Schubert, Bagder an die geoffenbarte Relia

gion, furz überall an etwas Positives gehalten. In der Consequenz des Gegensatzes aber lag es, daß nun auch der subjektive, ideale, negative Pol vom Schellingschen Sustem einseitig hervorgehoben werden mußte, und dieselbe Consequenz verlangte, daß sich dieses Beschäfts der deutsche Norden annahm, während der in jeder Hinsicht positivere Cuden auch ganz naturlich die positive Philosophie genflogen hat.

Degel, obgleich in Schwaben geboren, konnte boch nur in Berlin sein Gluck machen. Er mußte Menschen vor sich haben, die nicht vom gewaltigen Eindruck einer schönen Gehirgenatur bezaubert wers ben, sondern, nach Gothe, "auf durrer Deide specus liren;" die eben so wenig vom Geist der Geschichte, von großen Denkmalen und Erinnerungen und von einem eigenthümlichen Bolksleben hingerissen werden, sondern nur einen Staat, eine Staatsmaschine, Staats diener, Staatsangehörige kenneu, und bei denen es überdieß längst klimatisch ist, alles andere zu negiren und nur sich zu poniren.

Degel machte ben subjectiven Pol wieder jum Centrum, wie Fichte, aber Fichte's Centrum war ein ebles, thatkraftiges, nur das Gute wollendes Ich; Degels Centrum war ein bloß benkendes, auf dder Deide speculirendes, kleines, suffisantes, selbstgenug sames Ichtlein. Wohl wissend, was der Zeit bester zusagen muffe, führte er Fichte's schone Auswallung

jur kalten herzlosen Hoffahrt, seine schwarmerische Jugenbfulle zur-altklugen, vornehmen Leerheit zurud und wurde der Philosoph der Restauration, wie-Fichte der Philosoph der Revolution gewesen war.

Alle andern Philosophen hatten in Gott, in der schopferischen und erhaltenden Urfraft, die ewige Liebe anerkannt, oder den edelsten und weisesten sittlichen Willen, oder die ewige Schonbeit, die alles einigende harmonie, oder wenigstens die unerschöpfliche Thatsfraft, die Julie des Erzeugers — Hegel zuerst macht Gott zu einem blosten, in der Dede seiner himmlisschen Haide von einem bosen Geist herumgeführten Speculanten, der nichts thut als denken, und zwar nur das Denken denken.

Wohl ist in dieser Tollheit eine gewisse Naivität. Die alten Helbenvölker konnten sich Gott nicht ans bere benken, als selber in Streit und Kampf. Die alten Brahminen, die selbst unverrückt unter einem Baume saßen und auf einen Fleck sahen, dachten sich auch Gott so ruhig. Die Martyrer, die selbst litten, hoben auch an Gott nur das Leiden hervor. Die zärtslichen Monche und Nonnen, deren Liedesfülle keinen Gegenstand fand, trugen auch auf Gott diese schwarzmerische Liebe über, und es entstanden jene Romane zwischen dem Liedenden diesseites und dem Geliedten jenseits, die tuns die sel. Theresia und Angelus Silesius am schönsten ausgemalt. Stlaven sahen in

L

Gott den strengen Herrn poetische Gemuther in seiner Schöpfung ein Aunstwerk, die poetischen Iden eines ewigen Dichters. Architekten betrachten ihn sicher mehr als den Werkmeister des Weltbaues; Eriminalisten mehr als den odersten Richter 2c. Es ist also auch natürlich, daß "ein Kerl, der speculint, gleich wie ein Thier auf öder durrer Haide von einem bosen Geist herumgeführt" sich Gott gleichfalls als einen bloßen Speculanten oder Denker des Deutens deuft.

Es ist eine Selbstvergötterung Jegels, benn er unterscheidet sich nicht einmal von Gott, er selbst giebt sich für Gott aus, benn er sagt ausdrücklich, Gott kenne sich selbst gar nicht, sen gar nicht vor handen, sondern komme erst in den Menschen sich selber zum Bewnstsenn, zum dunkeln, blos in Borsstellungen vorbildlich sich ankundigenden Bewustsenn in andern Menschen, z. B. in Christus, zum klaren Bewustsenn aber, zur Fülle seines Dasenns erst im Philosophen, der die einzig richtige Philosophie hat, also in ihm selbst, in Begel's Verson.

So haben wir benn also einen banausischen, ber bockten stubengelehrten Gott, einen holzernen und schielenden Kathedermann, einen Mann der muhseligsten und schwulstigsten Scholaftik, einen Mann des wider lichsten Neides, der gemeinsten collegialischen Polemik, mit einem Wort, einen deutschen Pedanten auf bem

Thron der Welt. Die Alten erhoben wohl den Herfules oder Alexander unter die Gotter, aber keinen Thersites. Nur bei dem Bolk der Mumien finden wir einen hundekopfigen Anubis und einen kleinen verbockten Horus.

Gleichwohl ist die Sache naturlich. Es ist nicht die Eitelkeit Segels allein, es ift eine Confequenz bes gangen Beitalters, daß fich ein beutscher Wedant für Gott ausgiebt. In Zeiten ber Belben maren helben Gotter, in Zeiten der hierarchie murde Gott ein zweiter Papft, in Zeiten ber Gelehrfamkeit muß Gott nothwendig ein Gelehrter werden, und Deutsche land, das Land der Gelehrten, muß ihn bervorbringen. Es marc mir leid, wenn mein Panorama ber beutschen Literatur diese Hauptfigur entbehrte. Begel bezeichnet den außersten Gipfel der gelehrten Berkehrts beit, dieser großen Ropffrankheit der jetigen deutschen Nation. In ihm culminirte bas Uebel fomobl ber Korm ale bem Beifte nach, benn seine Sprache ift in ihrem bunkeln Schwulft, in ihrer Langweiligkeit und Steifigkeit, eben fo wie seine Lehre in ihrer dummdreiften, auf alles verächtlich herabschenden und boch genußlosen, murrischen und franklichen Soffahrt ber vollkommenfte Muedruck ber jum letten Durchbruch getommenen gelehrten Euterbeule.

Segels Philosophie murde gleichwohl wenig Aufsfeben erregt haben, wenn fie fich nicht politische Uns

hånger und Gonner verschafft hatte. Wie? Sat Gott-Professor nicht vornehm auf die Könige die Welt herabgeblickt? Ich weiß es nicht, aber ger ist, daß das Unboren Segelscher Collegien sehr e pfohlen, daß Segelianer bei Unstellungen berucht tigt wurden.

Die Hegelsche Lehre bot sich als eine politis Scholastik dar, ungefähr mit den nämlichen Mitt ausgerüstet, wie die alte kirchliche Scholastik. I man es nicht mit Thatsachen, nicht mit Ueberz gungen, sondern nur mit Begriffen zu thun hat da man nichts aus der Religion oder Sittenlehre, si dern alles nur aus der Logik schöpfte, so konnte m auch mit den Begriffen und Sätzen spielen, wie m wollte, und Alles oder Nichts deweisen. Die Le wurde zur absoluten Dialektik ohne Inhalt, of Gegenstand; ein bloßes Mittel, jeden beliedigen (genstand beliedig zu deuten. In dieser Beziehu wurde der berüchtigte Satz Hegels: "Alles was ist vernünftig," vorzüglich ausgebeutet, um zu bem

ständig, unphilosophisch sen, etwas daran auszusets Sogar auf den alten Unterschied der Laien u Geweihten kam diese neue Scholastik zurud. Die istruse Sprache Hegels, die affektirte Dunkelheit,

fen, bag unfere gegenwartigen Buftande die abso vernünftigften feven, und bag es nicht nur rei lutionar, fondern hauptsachlich auch bumm, und

ie er die einfachsten Sate einhulte, um fie zu tiefen Drakelfpruchen zu stempeln, sollte eine unübersteigliche Scheidewand zwischen den Wiffenden und dem übrigen Pobel ziehen.

Er hat daber die Dummheit berer, die ihrer ciquen Eitelkeit zu frohnen glaubten , und boch nur frember Eitelkeit bienten, geborig ansgebeutet. Raum ift Gis ter in ber Runft, ju mpftificiren, weiter gegangen. Noch jett nach feinem Tobe ftreitet man fich, mas r benn eigentlich mit biefen ober jenen feiner Dras elfpruche gemeint babe. Bei Schleiermacher, bei Bothe findet etwas Aebuliches Statt. Auch diese eliebten, fich baufig und gerade in ben wichtigften fragen etwas unbestimmt auszudrucken, und bie Berliner machten fich bann allezeit ein Geschäft barus, mit den ernsthafteften Mienen von der Welt erabe bas am meiften zu bewundern, mas fie am seniasten verstanden, und wovon jeder glauben machte, r habe ce verstanden, mabrend er felber beimlich ürchtete, andre mochten es wirklich verstanden haben.

Die Hegelianer gingen in ihrem Blobfinn so veit, daß fie es als eine bloße Herablassung zu den niedern Fassungskraften der Menschen ansahen, wenn ie Hegel mit Christus verglichen und dem letztern ie Ehre erzeigten, ihn einen Borlaufer und Berkunger Hegels zu nennen, einen untergeordneten Boten, Renzels Literatur. 1.

der durch bloße Worstellungen und Gemuthkanregu gen den viel erhabeneren, erst kunftig klar in der schä sten Schärse des Begriffs hervortretenden Hegel gleic sam symbolisch angedeutet und prophezeiht habe. I am Grabe Hegels sagte Friedrich Forster, dem ma bei seinem historischen Forschergeist einen solche Wahnsinn nicht zutrauen sollte, Hegel sen ohne alle Zweisel der heilige Ceift, die dritte Person der Got heit unmittelbar selbst gewesen. So weit kann bi

Gitelfeit einer Coterie geben, aber vielleicht nur i

Berlin.

Es charakterisirt die Zeit, daß die Hegelianer sit zu Christus nur gnädig und vornehm berablassen, z Göthe aber wie zu etwas noch Höherem ehrsucht voll aufblicken. So Hotho, der in seinen gar wur derlichen "Borstudien für Leben und Kunst" bewie daß es die höchste Ausgabe für den Menschen se sich in den Geist Hegels zu versenken, daß aber dur diesen ein Durchbruch zu den noch höhern Freud des Himmels in Göthes Geist Statt sinde. Sonst nicht unvernünstiger Franzose, Lerminier, d gerade in Berlin war, hat ihm nachgesprochen un den Franzosen verkündigt: Si Hegel a consonn la philosophie de son pays, Goethe en a conson

mé la litérature. En verité, on croiroit avec ce deux hommes avoir abouti à toutes les possibilité

de la pensée.

Unter ben neuesten Philosophen, die eine unabbangige Bahn einzuschlagen versucht haben, bemerten wir dennoch wieder den alten Gegensatz. Herbart steht auf der subjektiven, Krause auf der objektiven Seite. Herbart in Königsberg hat es unternommen, alle subjektiven Richtungen unserer Philosophie zusammenzusassen und harmonisch zu verbinben. Er verzweiselt sogar nicht, Kant und Hegel in einen Guß zu bringen. Er geht von der Erfahrungsseelenlehre aus, wie Kant, kommt aber durch eine mathematische Construktion der Begriffe wieder zu einer Objektsvität des Denkens, wie Legel.

Krause ging bis auf Leibnitz zuruck und machte wieder wie dieser, den lebendigen und personlichen Gott zum Princip der Welt, und leitete aus ihm erst alle die Urbegriffe ber, welche andre Philosophen an und für sich, abgesehen von Gott, als das Absolute hinstellen. Zugleich bezog er die Philosophie beständig auf das Leben und wandte sie immer unmittelbar auf Natur, Geschichte, Sittlichkeit und Kunst an, ohne sie, wie die andern Philosophen, in abstrakter Sohe über dem Leben zu halten. Sein Ziel war ein "Menscheitbund," der alle schone Hoffnungen seiner Philosophie erfüllen sollte. Aber er fand wenig Anstlang, weil seine Sprache nicht so klar war, wie sein Geist, weil er ausserst weitschweisig und schwerfällig

schrieb, und weil seine Zunftgenoffen ihn bis an sein Ende verfolgten und sich wohl huteten, ihn durch Empfehlungen und Anpreisungen emporzubringen. Er hatte namlich durch Beroffentlichung einiger alten, sehr unschuldigen Urkunden des Freimaurerordens die Geheimnisvollen empfindlich beleidigt.

Sehr achtbar ist ber Fleiß mit bem man neuerbings die Geschichte ber Philosophie betreibt, und in dieser eine neue Basis für die weitern Spekulationen sucht. Dieses nüchterne und in den Gränzen der Schule eingeschränkte Treiben ist dann freilich viel unscheinbarer, als die geniale Schwärmerei für neue Systeme, die vor dreißig Jahren so allgemein herrschte. Das Genie schläft, und bis es wieder erwacht, kann man nichts besseres thun, als es durch Fleiß ersetzen.

Unter den Werken über Geschichte der Philosophie hat das im kantischen Sinn geschriebne von Tennes mann den meisten Ruf erhalten; das von Sberhard, worin dem Jakob Bohme noch das Schusterhandwerk vorgeworfen wird, war das oberstächlichste. Da aber auch Tennemann alle von Kant abweichenden Systeme einseitig beurtheilt, so ist die von ihm vernachläßigte Parthie desto gründlicher von Rixner und am überssichtlichsten von Ust in Schellings Sinn behandelt worden. Wind is schellings Sinn behandelt worden. Wind is Schellings Sinn behandelt worden. Wind is Schellings die Philosophie im Fortgange der Weltgeschichte" ist höchst

intereffant, vertieft fich boch aber zu febr in bas mpstische Grenzland, das erft da beginnt, mo die Philosophie aufhort. Auch ift er noch beim Drient. Durch bie theologischen Untersuchungen Meanbers, burch bie Beschäftigungen unfrer Philologen mit ben indis ichen und perfischen Lebren ift überall viel Licht auf bie Cefcbichte ber altern und mittlern Philosophie geworfen worden. In ber neueften Beit baben Rits ter und ber jungere Richte. Cobn bee Meltern. fic durch unvartbeiische Ueberfichten ber philosophis iben Spfteme aus einem rein biftorischen Gefichts, punft auszuzeichnen angefangen. Der lettere, ber wohlwollend überall bas Gute anerfennt, und ben fleinsten Theil achtet, wenn er nur jum Gangen beis tragt, bat nicht die friegerische Energie bes Baters, aber biefelbe eble Gefinnung. Der jungere Reins bold bat eine Geschichte ber Philosophie fo fantisch einseitig, wie Tennemann und Gberbard gefchrieben.

Obgleich für die deutsche Philosophie eine Zeit der Sebe eingetreten ift (die Fluth schlägt jest an die franzossischen Kusten an), obgleich der Enthusiasmus bei uns sich gelegt hat und ruhige Ueberlegung, sogar Tadel zum Borschein gekommen ist, so wird doch die Philosophie ihren hohen Rang neben der Religion und über allen andern Wissenschaften fort und fort behaupten. Das Zeitalter wird von der Wissenschaft, die Wissenschaft von der Philosophie regiert.

324 In der neuen Sierarchie bes Berftandes ift ber phi losophische Stubl ber apostolische und die Philosophen find bie Rarbinale. Aus ber gangen Sphare unfret Beiftesthatiakeiten fammeln fich die Resultate in Die Philosophie, ale in ein Centrum; alle Gafte sublis miren fich in ihre Bluthenkrone. Die Mannigfaltige feit fucht immer ihre Ginheit, und je gewiffer es ift, baf die Dentschen fur alle Arten von Erkenntniffen Ginn baben, um fo naturlicher ift es auch, daß fie Dieselben regeln und auf die einfachften Resultate gu rudfubren. Sa es scheint, als ob ber allgemeine Wiffenstrieb nur die fekundare, der philosophische Dieffinn aber bie primare Meufferung unfrer Datm fen, ale ob wir eine Peripherie nur fanden, nachdem ein unfichtbares Centrum fie ausspannt. Unfre Phi losophie beweist, baf Deutschland teine Volterfammer für allerlei Wiffen fenn foll. Es tommt nicht bat Rleinste in ben Horizont unfrer Betrachtung, fo fin bet es fich burch unfichtbare Raben an ben Mittel punkt ber philosophischen Erkenntnif geknupft. 3 reicher aber ber Gegenstand jener Betrachtung ift, un fo tiefer jener Mittelpunkt. Indem wir die breiteft Basis nehmen, durfen mir die philosophische Opera tionslinie am fühnften und weiteften ausbebnen, unt unfre Belben bringend erobernd immer tiefer in bat

Es gibt indef auch eine ziemlich bunfle Schat

unbekannte Beifterreich.

ten feite ber beutschen Philosophie. Nicht alle Philosophen maren geniale Beifter; es gibt auch einen philosophischen Pobel, Affen und Karrifaturen ber Genies, Die zugleich immer ben Wegensat ber Philosophie und bee Zeitaltere in einer gefälligen halbheit zu vermitteln mußten. In ihnen bat bie Philosophic an der allgemeinen gelehrten Dedanterei Theil genommen, nicht nur in ben fprachlichen Kormen, sondern auch in ben Unfichten. Auch fie bat den Reifrock getragen. Statt tief zu fenn, mar fie lange nur spisfindig; fatt naturlich zu fenn, aufacflutt; fatt gerade auszugeben, ceremonibs, hoflich, umftanblich; ftatt uns zu überzeugen, bat fie lange nur mit uns conversirt, ja auch fie bat wie die Doefie geraume Zeit une die Alten citirt, und ben Rothurn an die Soblen geschraubt, fatt fich felber zu beben. Dann ift fie wie die gange ubrige Literatur in bas entgegengesette Extrem gefallen. Sie ift gottlich grob geworden, wie die Ritterromane, fie ift von der Sucht nach Natur und Originalität befallen worden, wie Damen und Studenten, wie die Dichter und Birtuofen. Sie bat alle alte Autoritat abgeworfen und frisch von vorn felbst gedacht, aber ihre Gedanken maren oft nicht werth, gebacht zu werden. Endlich bat fie Gefühl und Phantafie zu Bulfe gerufen und mit girrendem Aldtenton ober turfifcher Mufit bachans tifche Zange um ben Altar ber Wahrheit aufgeführt,

oder aus mustischen Nebeln unbegreisliche Oralel stammelt. Der Schulftube, dem bezopften Orbil riffen, ist sie alt genug geworden, in die Schulk Liebe zu geben, sich schwarmerisch dem Geliebte die Arme zu werfen. Doch unabhängig von di Treiben der Menge, sind große Geniem mit machem Verstaud ihrer Zeit vorangeschritten und h lächelnd zugesehen, wie man mit ihren Gedanken dische Abgotterei getrieben.

Insbesondere tadelt man an unsern Philoso mit Recht den schulmeisterlichen hoch mi wiewohl ihn noch kein neuer Lucian scharf genus geißelt hat. Es ist in der That lächerlich die sen zu sehen, wie sie gleich erbosten Jähnen eine blutig hacken und dann auf dem nächsten Dache wieder mit stolzgehobenem Schopfe krähen und die kleine Welt berunterblicken.

Der Borwurf der Unpopularität trifft Philosophen fast ohne Ausnahme. Sie haben den Griechen und Scholastikern eine fremde Tinologie entlehnt, anfangs selbst noch lateinisch schrieben und auch noch in der neuesten-Zeit sich ligefallen, immer neue fremde Worter zu schmit Dies hat ihnen zwar in den Augen des Bolksehrwürdiges Ansehen und selbst den gewöhnlichsten meinplätzen einen Anstrich von tiefer Weisheit liehen, das größere Publikum aber der Philos

mtfremdet, und biefe jur reinen Schulfache gemacht. Dien, eben fo patriotisch als gelehrt, bat gegen bie fremde Terminologie gecifert, ohne jedoch etwas ausjurichten, ja obne felbft fie vermeiden zu konnen. Die Schwierigkeiten ber philosophischen Sprache merben noch verwickelter burch ben eigenthumlichen und willführlichen Gebrauch, ben jeder einzelne Philosoph babon macht. Schlagen wir die erfte beffe Scite in philosophischen Werken auf, mas klingen uns fur gang verschiedne Namen in Leibnit, Wolf, Rant, Richte, Schelling, Begel entgegen. Die fremben Borter find indeg in ihrer Berschiedenheit noch die deuts lichsten; die deutschen werden bei ihrer Gleichheit burch ben verschiednen Gebrauch, je gemeinverstands licher fie an fich find, besto undeutlicher in ber Phis losophic. Man bat baber gange Bucher geschrieben, um nur die mabre Bedeutung der Ausbrude: Bers nunft, Berftand, Geift, Berg, Gemuth, Gefühl u. f. w. auszumitteln. Doch ift beffalls noch fein allgemeiner Sprachgebrauch angenommen. Die Schwies rigkeiten ber Sprache find benen bes Denkens gefolgt. Die Denkfraft arbeitete fich mit unendlicher Unftrengung, aber nur ftufenweise, aus der alten Unklarbeit beraus und mußte fur jebe neue Entbedung auch eine neue Sprache schaffen. Gine mubsame, umftande liche . meitlaufige Darftellungsweise mar unvermeidlich, weil erft durch fie ber Weg zu immer einfachern

Beariffen führte. Nichts wird fchwieriger errungen, ale mas fich nachber gleichfam von felbft verfieht. Die meisten Philosophien, ja in gewiffer Rudficht alle frubern, find nur Studien, Borarbeiten. Der große Repler mußte viele hundert Folioseiten voll Bablen ichreiben, bis jene einfachen allbekannten Bo fete, die nun jeder offne Mube begreift, bas Resultat feince eifernen Rteifes maren. Go verhalt ce fich mit vielen deutschen Philosophen, besonders vor Kant. Wenn wir auch nur mit einem afthetischen Wiber willen die durren und oft taufchenden Rechnungen bes Berftandes verlaffen, fo muffen wir doch geftehn, baf fie nothwendig maren. Um niciften fallt uns bei fast allen unfern Philosophien die sogenannte mif fenschaftliche Korm auf, die in inffemathischen Tabel len, Claffen und Varagraphen fich gefällt. Wie weit find wir bon der Majestat orientalischer Dogmatik bon der Anmuth Platonischer Kriticismen entfernt. Doch muß une auch wieder biefes burre Spftematifiren als nothwendig erfcheinen, und gerade einige Bersuche, namentlich ber Kantianer, in der Korm ju platonifiren, find febr unreife Produkte geblieben. Den murdigsten philosophischen Stul hat Gorres; benn fein Syftem hat die erhabenfte Ginbeit, weil ce gang muftisch ift, und in ber Mannigfaltigkeit wieder die großte gulle von Schonheiten, weil die muftische Einheit in einer burchgreifenden Symbolit von Geift,

und Geschichte enthullt wird. Dief gibt ben ten von Gorres die biblische Rraft und die lische Pracht. Wir glauben uns, wenn wir une einstudiren, in einem unermestichen fabthischen Dom, die hohen Bogen, Gaulen, Bbls , wunderbar verschlungen und an einfache gefnupft, und eine gange Belt in Steinbil arin verbaut, und über dem Gangen fcmebend sbrud bes Beiligen, die Majeftat eines uns ren Gottes, und im Tempel brausend ein Dos ton, ber fein Berold ift. Gorres priefterliche na und prophetische Donnerstimme find bem tiemus durchaus angemeffen. Diefer foll innn und ift bei Gorres bas Werk eines plaftis Raturtriches, unwillführliche, unverfalichte Die ing ber eingebornen Idee und genau wie beim r bas freie Bachothum einer eigenthumlichen bes Beiftes, unter ben verschiedenften Bedini ber Cultur boch bie übermachtige Naturfraft, ) felbst den Charafter bestimmt. Der Dogmat in einer beständigen begeisterten Schopfung in und es ift fein antes Beichen, wenn er aus rophetischen Difionen erwacht und fich felbft t. Dur ber Kriticismus barf und foll biefer terung entbehren und den Gedanken als objet-Product von der subjectiven fchopferischen Glath 1. Die Dogmatifer haben aber ben Rritifern noch immer zuviel nachgegeben, und ihre blubenden Garten in Restungen verwandelt und unter bas Baf fer fritischer Reflexionen gefett, um fie gegen Ungriffe zu ichuten. Gorres bat feine Natur am freie ften und fuhnften malten laffen, und fteht beghalb eben fo boch ale einfam unter ben Philosophen. In Safob Bobme mirtte die Natur eine abuliche Erscheit nung, doch diefe munderbare Blume blubte nur in ber Nacht. In Novalis rang die angeborne Natur gegen die fremde Korm, obne fie gang beffegen ju tonnen. Condern fich die Elemente mehr und mehr, fo wird ber Dogmatismus in ber organischen Plafit eines Gorres die freicfte, schonfte und nationellit Entwicklung finden, der Rriticismus aber allerdings die platonischen Kormen ausbilden muffen, die seinem polemischen Charafter am meiften angemeffen find. Behn mir ju ben Wirkungen über, welche bie Philosophie in den untergeordneten Wiffenschaften und im Leben hervorgebracht, fo erscheinen biefelben burchaus naturlich und im Wesen der Philosophie begrundet, weil diese jeder Erkenntniff, wie jedem

Philosophie in den untergeordneten Wiffenschaften und im Leben hervorgebracht, so erscheinen dieselben durchaus naturlich und im Wesen der Philosophie begründet, weil diese jeder Erkenntniß, wie jedem Handeln das höchste Gesetz vorschreibt. Die Philossophie hat die gesammte Cultur unermeßlich bestricht, indem sie überall centralisirt und vereinsacht hat. Sie hat auch in ihrer Einseitigkeit die einzelnen Seisten der Wissenschaft und des Lebens je in das glanzendste Licht gesetzt und für die verschiedenen Stimzendsste Licht gesetzt und für die verschiedenen Stimzendsste und für die verschiedenen Stimzendsstellen Beim ber Licht gesetzt und für die verschiedenen Stimzendsstellen.

men bee Zeitaltere immer ben Grundton angegeben. Sie bat zwar, weil fie nur gelehrt ift, bas gesammte Bolf nicht zu fich erhoben, boch mittelbar burch ibre Birkungen auf die übrige Literatur große Ideen und wohltbatige Maximen verbreitet. Dagegen find auch ille Mangel, Frrthumer und Widerspruche ber Phis losophie auf die Praxis übergegangen, je nachdem man einzelne Wiffenschaften nach ben Principen ber berschiednen Philosophien behandelt bat. Noch ofter find mabre Principe falfch oder mangelhaft angemandt worden, und um diese Rebler zu vermeiden. baben andre ber Philosophie ganglich entbebren zu tonnen geglaubt und ein geiftlofes empirisches Berfabren ber Windbeutelei vager Theorien vorgezogen. Auf der einen Seite febn wir oberflachliche Gefellen ben philosophischen Ton anstimmen, um ihren Mangel an foliden Renntniffen zu verbergen, oder um mit der Unwissenheit wohl gar zu prablen. Begreiflichste wird in bornehmen, die Sache berdunfelnden, meift geborgten Rebensarten borgetragen. Elende Reben dieser oder jener Philosophie, die der Student mit ins Philisterium gebracht, merben in theologischen, historischen, padagogischen und eben so oft in poetischen Berten angebracht. Ber bie ndthige Erfahrung, die nothigen Detailtenntniffe nicht bat, hilft fich mit einem Surrogat von Philosophie und bildet fich ein, bas Sochste geleistet zu haben,

Ì.

wenn er in bobem Tone fpricht. Mancher Dichter, ber feinem Selben feine Natur zu geben weiß, ftattet ihn mit philosophischen Phrasen aus. Stiple Soup meifter qualen bie und ba bie unmundige Jugend mit bem Buft einer unverdanten Philosophie. Auf ber andern Seite finden wir einige an Erfahrung ge reifte und hochgelehrte Manner, die von der Philoso phie wenig oder nichts wiffen wollen, die fie gelegent lich verachten und hohnen, weil fie die Widerspruche derfelben nicht vereinigen konnen und oft fehr wohl wiffen, auf welche schwankende Grundlagen manche Speculation ihre Luftschloffer baut. Diefen Schließen fich fodann die Bedanten und Kleinkramer an, Die in ber großen Rechenkunft bes Lebens nur bis jum Addiren gekommen find und nur je die einzelnen Thatfachen ber Erfahrung zusammenbaufen. sammeln und ergablen, befummern fich aber um feb nen Grund und keine Folge. Sie nennen fich bie Praktischen und uben eine große Berrschaft in Schus Ien und Staatsamtern. Auch viele geniale, poetische, fromme und luftige Naturen widerstreben der Philos fophie, weil die Strenge berfelben oder die instemativ sche Form sie abschreckt. Endlich lebt die Orthodorie aller Confessionen in einem beständigen kleinen Rriege mit den Philosophen. Man darf sich daher nicht wundern, wenn man findet, daß die Philosophie fo

manche Berunglimpfung, fo mancher Spott getroffen.

Bifige, gescheite Leute haben ben Stoff bagu aus im Mangeln der Philosophie entlehnt, die Dummen nd Bofen unbewuft aus ihren eignen Mangeln.

Gothe's Fauft und andermarts viele Ausspruche efes Dichters haben ber Philosophie in ben Mugen r Menge einen gewaltigen Stoß beigebracht. Gon von der gelehrten Pedanterei die Rede ift, bat r Dichter immer Recht. Wenn ber Philosoph, gleich iem beroischen Archimedes, selbst durch die Todes fahr, geschweige burch des Dichters Tabel, fich mmer fibren läßt im Forschen und Untersuchen, fo ja ber Dichter, ber Liebling ber Natur, an ber eite biefer Matur, ihre Unerforschlichkeit, ben ewigen ilieman, womit fie une bezaubert und beherricht, rtheidigen. Er mag einem ichalkhaften Umor gleich ne Benus vertheidigen und den zudringlichen Phis ophen verblenden und verwirren. Der Streit ber pilosophie und Poefie, der uralt ift, foll in teine baffigkeit ausarten, vielmehr bas fcone Wechfelel unfrer edelften Rrafte bleiben, und wer aus der enge fich mehr bem Denker, oder mehr dem Diche verwandt fühlt, mag mablen nach Gefallen.

Im Besondern hat jede große philosophische bule einer Richtung bes Zeitalters entsprochen, in echselwirkung sie erzeugend und von ihr erzeugt. an kann selten unterscheiden, wiefern ein Mann br auf seine Zeit, oder diese mehr auf ihn gewirkt.

Große Geisier find nur die Spiegel ber Zeit, burch bie fie eben geschliffen werben.

Wenn wir durch jeden, ber auf isolirter Bahn etwas Großes geleistet, uns im Ginzelnen belehren laffen muffen, fo follen wir boch immer ben Blid nach ben univerfellen Beiftern, ben Volarsternen bes himmele richten, um welche die größte Sphare fic ummalzt. 3mar eine emige Kluft ift festgestellt zwi schen der Weisheit Gottes und ber ber Menschen; boch eine Stelle gibt es, wo auch ber menschliche Beift am bochften ftebt, und die freiefte und reichfte Aussicht zugleich gewinnt. Beil bem Genius, in web chem ber Sinn fur die Natur, die moralische Rraft, ber Scharffinn bes Berftandes, die tiefe Junigkeit des Bergens in einer bochften Ginheit verbunden lie gen, in beffen reingestimmter Seele bie Accorde voll erklingen, in benen alles Lebens harmonie gedeutet wird. Geister wie Rant, Schelling, Borres zeigen uns erft, mas die Welt ift, indem fie fie in ihrem Beifte spiegeln, und mas ber Beift ift, indem fie ibn in ber Welt spiegeln. Je weiter aber die Welt er schlossen wird, besto großer werden die Beifter, je großer die Geister sind, besto großer schaffen sie die Welt. Der bochste Triumph des Philosophen ift, daß er von innen heraus die Welt durch die Erfenntniß neu schafft und bildet wie ein Kunstwerk, daß er im mer freier wird, je mehr er fie begreift, bag bie großte

ift bes Wiffens feinem Genius die leichteften Schwinn leibt. Der bochfte Triumph der Philosophie ift gegen, bag fie niemale alleingultig wirb, baf fie t Erkenntniß ber Belt ftete an Die Gigenthumlichit geiftiger Naturen knupft, baß fie die Welt imer nur im Spiegel eines individuellen Beiftes zeigt, ß folglich der größte Philosoph den größern nicht sschließt. Man kann die Philosophie mit der Musik rgleichen. Die Philosophen svielen auf ber Belt. er und bort vernehmen wir die wunderbarften und erlichsten Melodien. Wir bedauern die Schuler, bem Instrumente nicht gewachsen find, weil bie iereichste Aldte bem Ungeschickten boch nur ein ole ift. Wer aber ift ein Meifter ber Gegenwart b glaubt, der Quell ber Tone sen erschöpft und ficat burch feine Runft? Immer neue Meifter eri das Inftrument, bas nie vermuftet wird. Es ben fich Blumen an Blumen und Menschen an enichen. Der himmel ift gewolbt aus vielen Sterund Gottes Tempel ruht auf vielen Gaulen.

Was wir von der Philosophie in Zukunft ganz timmt nicht zu erwarten haben, ist 1) Bereining der reinen Verstandesansichten unter einander. 3 gebe nicht einmal zu, daß die philosophischen straktionen sich verhalten, wie die mathematischen, d mithin in Uebereinstimmung zu bringen sind. 2 Zahlen und Größen, womit die Mathematik zu renzels Literatur. 1.

thun bat, find ba, aber die Philosophie muß ihren Gegenstand erft fuchen. Bene hat es mit Kormen, biese bat es mit der Sache felbft zu thun. Die Die losophie wird sich immer nur über die auf alles pas fenden logischen Kormen vereinigen, aber niemals über bie feblende Sache. Es fann aulett nur eine Logit geben, aber es wird, fo lange bie Denfchen benten fonnen, niemale blos eine Metaphyfit geben. Denn mo fucht ber Berftand bie Sache? ber Ber ftand des Ginen fucht fie bier, ber des Andern dort, und am Ende ift es nur die bei jedem Menschen verschieden gestimmte Phantafie, die auf ben bei jedem Menschen gleich organisirten Verstand unmerklich ein wirkt, und beffen fich gleich bleibende Kormen fo ober anders handhabt. Rein Menfch hat eine andere lo git als der Andere, aber jeder hat eine andere Mo taphpfik, weil er eine andere Phantafie hat. 2) Noch viel weniger wird jemals eine vollkommene Bereinb gung zwischen ben Denkspftemen und den Anforde rungen bes Gemuthes in Liebe, Sehnsucht und Ans bacht Statt finden. Der Berftand wird ewig alles aufklaren wollen, das Gemuth wird ewig alles in ein Geheimniß uud Wunder verwandeln, und fo werden fie ewig neben einander wirken, ohne fich je ju durchfreugen und in eine gusammen gu fallen. 3) Endlich wird die Philosophie am allerwenigsten jemale ihr Biel erreichen. Bir werden, hier auf Erden wenigstens, niemals alles wissen, alles mit Gottes eignen Augen sehen, wie es ist und seyn muß.
Ein heiliges Geheimniß, ein Wunder, ein nie zu lösendes Rathsel wird ewig übrig bleiben, wie viel veiter wir auch sonst noch kommen mögen, wie viel larer wir noch mögen denken lernen, und wie viel nehr sich noch die Sehnsucht unsers Gemuthes läusern und veredeln mag.

Bas wir aber gewiß von funftigen bobern Ente vicklungen der Philofophie zu erwarten haben, ift olgendes: 1) Eine unvoraussichtliche Menge neuer önsteme, denn die erfindende Phantasie ift schleche erdinge unerschöpflich, und die Denkformen laffen ich gerade, je weiter fie ausgebildet werden, besto equemer von der Phantaffe handhaben. Es ift mabre cheinlich, daß die Reaftion bes Gemuthe aegen ben Berftand die Phantafie beflugeln wird, und bag ber orzugeweise logischen Epoche von Descartes bis Jegel eine vorzugsweise phantastische folgen wird, bie enn auch in bem Uebergange ber Naturphilosophie ur Mustik schon vorbereitet wird. Selbst die Boriche fur die altorientalische Symbolit, die in neuerer Beit herrschend geworden ift, hangt damit ausammen, o wie überhaupt die auffallende religibse Richtung infere Nahrhunderte. Sat die Philosophie oft genug leftrebt, die Religion verftandiger zu machen, fo wird ie Religion auch gewiß die Philosophie gemuthlicher

**Will** und bilblicher machen wollen. Dies fann mbalicher weise bis zum Extrem geben, und wird dann wieder 336 nuchternere Unfichten als ihr naturliches Gegenge wicht herborrufen. 2) Statt der gehofften Aufhebung ber Gegenfage, werden wir immer icharfere Conde rung berfelben erleben. Wir merben allerdings nicht 4 mit une felbit, und mit der Welt ine Reine font men, aber bann werden wir eben immer beutlicher einsehn, erftens, bag wir keine Brude in ben Sim mel zu schlagen im Stande find, daß all unfer Bif fen und Thun beschränkt und endlich ift, und zwei GC tens, bag ber gange Trieb und Reig unfere geistigen Dafenns im Gegenfat, Wechfelspiel und Rampf bes E 1 Gemuthes und Berftandes besteht, und daß mir die felben eben so menia vereinigen konnen und sollen, als wir ben reizenden Wegensatz ber beiden Weschlech ter aufbeben, und aus Mann und Weib einen Ber maphrobnten ober ein geschlechteloses Reutrum ma chen burfen. Diese Ginficht wird bann die mobitha tige Folge baben, daß wir funftig nicht mehr eins um des andern willen verachten und verdammen, fondern uns an beiden zugleich erfreuen werden, an ber fühnsten Kreibeit des Denkens, wie an ber liebe vollsten Demuth bee Gemuthes. 3) Indem wir cie ner neuen Epoche ber Philosophie entgegengehn, find wir auch an ben Wendepunkt gelangt, von mo aus wir am beften gurudbliden und ben bieberigen Bang

Philosophie überfebn konnen. Es scheint also als ob die Geschichte ber Philosophie von nun ine immer klarere und umfaffendere Behandlung Dies ift benn nun ber Sauptgerten burfe. ber Philosophie, bas, mas von allen Babrbeis ind Frithumern ber Gingelnen am Ende übrig . Wenn fein einzelner Philosoph uns genugen (aenuat er je fich felbst?), so ift boch ein gro-Bemålbe aller menschlichen Philosophien neben Bemalben, welche bie Geschichte ber Religionen, tunft und die politische Geschichte felbft uns bar-1. das intereffanteste und belebrendfte Schausviel en menschlichen Geift. Wir suchen die Sonne fie blendet une. Bliden wir aber rudwarte, fo wir die unermekliche Landschaft, die von biefer ie beleuchtet ift. Jene in ihrem hellften Glang unfichtbare Sonne ift die Mahrheit, und biefe e Landschaft ift die Geschichte ber Philosophie, munderbare Vanorama eigenthumlicher Geifter. ühner als gewöhnliche Runftler, ber gangen Welt Bepräge aufdrucken und in unzähligen Bilbern Belt nur fich felbit barftellen.

Enbe bes erften Theile.

-

## Die

## utsche Literatur

v o n

## Wolfgang Menzel.

3weite vermehrte Auflage.

3weiter Cheil.

Dit Ronigl. Murtemb. Privilegium.

Stuttgart 1836.

Hallberger'iche Verlagshandlung.

## Pädagogik

Unfer gegenwärtiges Erziehungswesen bat breierbrincipe in fich, bas Princip ber Gewohnheit, bas nip ber politischen 3medmäßigkeit und bas Prinbes philosophischen Optimismus. Demnach find feine Organe breifach. Die alte Gewohnheit ht im Saufe, in ber Familie. Ginem politischen, als mehr firchlichen 3wede bienen die bffentlichen ilen und Univerfitaten. Der Optimismus endlich ich Privat : Erziehungeanstalten erschaffen. Jett macht Gines neben bem Unbern fich gel-Wie benn in unfrer Beit alles chaotisch beisams ift, wie bier alle religibsen Confessionen, alle phis bifden und politifden Meinungen, alle Gefdmade. iten im großen Lebermeer jufammenfcwimmen, Die Alten prophetisch in unferm Norden vorausfahen, so gabren auch in der Erziehung alle Elemente durcheinander. Der historische Gang war aber soll gender. Anfangs lag die Erziehung ganz in der hand der Familien, dann kam sie an die Kirche, spater wurden alle Klosterschulen Staatsanstalten, und ends lich sind wieder diesen conservativen Instituten, Privatschulen im reformistischen Sinne der neuen Zeit

entgegengestellt worden. Das Kamilienleben mar uns Deutschen immer beilig. Bon bier ging an allen Beiten ber beffere Beift aus, ber wieder aut machte, was burch größere gefellschaftliche, firchliche, politische Inftitute ober Nachahmung ber Auslander verdorben worden mar. Schon in graner Vorzeit war bas Kamilienleben ber Sort germanischer Freiheit, gegenüber ben gugellofen Gefolgen und der daraus hervorgehenden Dienftbarfeit. Cogar bem allmächtig gewordnen Dapfithum gegenüber bat der Ginfluß deutscher Bauslichkeit in Erziehung, Sitten und Reigungen fich erhalten. Nahm die ta tholische Rirche auch einen Theil der Bevolkerung, ale ihre Diener ausschließlich in Unspruch, fo ließ fie boch die übrigen gemabren. Erft nach der Refore - mation und durch die Reformation entstand jene Schulgelehrsamkeit, die fich auch über die Laien er ftredte, und die gefammte Jugend in ihr Kerfer fperrte. Erft von biefer Beit an, trat die Ramilie und mit ihr überhaupt die Ergiebung bes gangen Menschen in den hintergrund und dagegen die Schule und mit ihr der bloße Unterricht, die einseitige Wbrichtung des Geistes, wobei herz und Korper vernachläßigt blieben, in den Nordergrund.

Alebald entwickelte fich die ganze Confequenz dies fer unnaturlichen Ginfeitigkeit, gegen welche zwar jett schon eine machtige Reaktion eingetreten ist, de aber une Lebenden allen noch ihre Martern hat fühlen laffen und sie vielleicht noch unfern Kindern und Kindeklindern nicht ersparen wird.

Im Gegensat gegen die Scholastifer, die unwiffenb, geschmacklos und schamlos das einfache Christenthum ungefahr eben fo verdrehten und in Bufagen erftickten, wie die Juriften bas Recht, batten fich nicht lange bor ber Reformation alle schonen und ftarten Geifter' em humanismus b. b. ben bumanen, allgemein nenschlichen (nicht blos firchlichen) Studien und bauptachlich bem Studium ber griechischen Sprache ergeen, in der doppelten Absicht, theils burch fprachlis be Untersuchung bes griechischen Evangelientextes bie finfachheit der driftlichen Lehre wieder herzustellen nd vom Buft der Scholaftifer an faubern, theile aus er altgriechischen Literatur Die verlorne Runde tes ochgebildeten Alterthums und eine ungablige Menge ablicher Kenntniffe zu schöpfen. Das war febr preiss urbig.

Run siegte aber die von den humanisten ausge

gangene Reformation. Die Humanisten waren nicht mehr die Opponenten gegen die Kirche, sie herrschien jett in der Kirche. Sie nahmen daher etwas Pfafe fisches an.

Die protestan'tischen Schulen bekamen eis nen nnverkennbar theologischen Unstrich. Auf ben Universitäten duldete die theologische Fakultät nur die juridische und medicinische neben sich und die let tern theologisirten zur Gesellschaft nicht wenig; die phis losophische Fakultät emancipirte sich erst seit Thomasius im achtzehnten Jahrhundert. Noch weit einslußreichen war aber die Theologie auf den niedern Schulen, und die Dorsschulmeister prügelten der lieben Jugend aussschließlich den lutherischen oder heidelberger Katuch is mus ein.

Der Einfluß ber Theologie beurkundet sich aber hauptsächlich in der officiellen Achtserkliv rung, die den menschlichen Körper von Seite der Schule und der Kirche tras. Man hielt den Leib für das Rüsthaus des Teufels, sür eine Sammlung aller Gebrechen und Laster, man nannte ihn mit Borliebe nur den Madeusack oder das übertünchte Grab, und stellte ihn in nnzähligen Predigten, Moralschriften und bildlichen Allegorien, (die überschappt im siedenzehnten Jahrhundert sehr Mode war ren) unter dem charakteristischen Bilde eines Esels dar, der mit der himmlischen Sapientia kämpst, und bald

an bes herrn unviger Tafel fitt, mabrend bie : Sapientia bungrig an ber Thure febt, balb une ntsetlichen Prügeln vom Tische vertrieben, biefer ie weichen muß. Das war die allgemeine Borng, die man bom Rorper batte, und fie bing febr n mit den Sitten ber Zeit zusammen. Seit Erng des Bulvere mar die ritterliche Rorverfraft brlich geworden; die Herrn, vormals in Turnies ich tummelnd, legten fich jett auf alle faule La-Die Rurften gingen mit ihrem fcblechten Beis voran, und zwar vorzugeweise die protestantis , benn ba fie feit ber Reformation vom Papft ich und vom Raifer beinabe unabbangig geworvaren, erfannten fie feinen Sittenrichter mehr fich und überließen fich thierischen Begierben : ffen fo entsetlich, baß fie auf offnem Reichstag ießen mußten, fich in biefer Beziehung etwas gu gen, um ber Belt fein ju großes Mergerniß zu Sie erbauten Lufthaufer und bevolkerten fie Maitreffen. Der alte fraftige Landadel murbe in-Dienst ein weichlicher hofabel. Auch bie Burgaten bie Baffen ab und wurden Philister mit n wohlgenabrten Bauchen. Die geknechteten rn fannten icon lange nichts mehr, als ihren ispiegel. Go tam ce, bag man beim menschlis Leibe an nichts mehr bachte, als an Freffen und en. Unflathereien in Worten und Werken war

allgemeine Tagesordnung, wie die ganze Literatur zweihundert Jahre abwärts von Luther bewies. Die Theologen hatten nun freies Spiel, den Körper für deffen Tugenden man keinen Sinn mehr hatte, wegen seiner Laster herabzuwürdigen. Hatten schon in der frühern weit kraftvollern Zeit die altdeutschen Maler, die bekannten nazarenischen Magerkeiten bleibt und das Fleischliche so viel als möglich verhäßlicht oder verschwinden gemacht, um das Geistige allein hervorleuchten zu lassen; so mußte in der spätern schon verdordnen Zeit der wirklich durch Ueppigekeit und Laster herabgewürdigte Körper noch viel mehr von der ihm achübrenden Bedeutung verlieren und

Die Folge bavon war, daß die Schule nicht die mindeste Rucksicht auf die Firebliche Erziehung und Bildung nahm, vielmehr ausdrücklich darauf hinar beitete, den Körper schon in der Jugend durch Stillssten und Hocken über den Büchern abzuschwächen, das mit er nicht muthwillig werde. Sapientia sollte allein regieren, man schlug also unbarmberzig auf den Est los und ließ ihn in einem sinstern Winkel halb vers hungern. Un eine gleiche Berechtigung des Körpers und des Geistes, an eine harmonische Bildung beider dachte damals niemand. Der Körper war der verachtete Paria, der Geist dagegen der allein heilige Braz

mine, und eine Gemeinschaft zwischen beiden murde für unglaublich gehalten worden fenn.

Das theologische Element berrichte alfo auf ben protestantischen Schulen und Universitäten bor. Go wie aber die Sturme ber Reformation fich legten, fo wie die weltlich gefinnten Sofe, ber feinem Erwerb nachgebende Burger, ber wieder friedlich adernbe Landmann, wie überhaupt die Laien ihren Kanas tismus abgelegt batten und fich fur die firchlichen Bantereien nicht mehr intereffiren wollten, drebten die protestantischen Theologen ein wenig die Kahne nach bem veranderten Winde. Wie ber Staat ber Rirche. fo gewann die Jurisprudenz der Theologie den Raug ab, und in die theologische Kafultat selbst tam ein Beftreben zu politifiren und zu judiciren. Gie ftritt nicht mehr fo baufig über die reinen firchlichen Dogmen, aber defto eifriger über die Krage, welche der driftlis den Confessionen bas beffre Bertzeug, die zuberläßigere Magd ber weltlichen Monarchie fen. Godann mischte fie fich auch in die burgerliche Gerichtebarteit burch Unterftubung bes Berenwesens und burch Unschurung ber Berenfeuer, Die erft jett ungebeuer überband nabmen.

Inzwischen war es ber Kirche und Schule nicht beschieden, auf diesem politisch juridischen Abwege ins Berderben zu sturzen, obgleich sie schon weit gekommen waren. Sie hatten die erste Probe bes Servilismus, ber Denunciationen, des polizeilichen Diensteifers, kurz der politischen Hundemuth überstanden. Un den meisten damaligen Universitätsprofessoren und Schulinspektoren batte es nicht gelegen, wenn alles Heilige und alles Wiffen in einer neuen protossantischen Scholastik untergegangen ware, die in einem barbarischen Latein wie die altere Scholastik, ein noch weit gottloseres Verfinsterungsspissem predigte.

Bon ibr fein Bolf zu erretten, ftand ber noch immer nicht genug gefannte und gefchatte Thomas fius auf, ber größte Beift feiner Beit, ber ihre Go brechen mit munderbarer Rlarbeit burchichaute. Dut fein Sieg über ben Aberglauben, und die burch ibn bewirkte Abichaffung ber hexenprozeffe bat ibn be rubmt gemacht. Das mas er fonft noch wollte, ift jum großen Theil vergeffen worden, weil er es in feinem gar ju erbarmlichen Beitalter nicht burchfeten fonnte. Doch verdantte man ibm ben Sieg ber beutschen Sprache über bie lateinische in ber gelehrten Literatur, ben Auffchwung ber philosophischen Kakultat über die theologische, juridifche und medicinische, und bamit jugleich ben Sieg der Dente und Studienfreihelt über ben bereits eingeschlichenen Gervilismus, bie uner megliche Entfaltung aller noch im Reime folummernben miffenschaftlichen Ibeen, bie erft jest uppig bervorbrechen konnten, nachdem bie alte dreifa de Mauer der brei herrschenden Fakultaten von der philosophischen durchbrochen war. Thomasius wollte noch mehr, er wollte den Unterschied der Fakultateu überhaupt ausheben, er glaubte,
daß es nur eine allgemeine menschliche Bildung geben durfe; er wollte aus den verknöcherten Kirchenund Staatostlaven wieder freie und naturliche Menschen gemacht wissen.

Da er ce maate, die damale unter ben Protes ftanten vorherrschende Lebre, bag alles, mas bom weltlichen Rurften tomme, unmittelbar von Gott toms me, und baf cben befibalb die Rurften alle lutherisch werden follten, mit gerechtem Zorne zu berwerfen, fam er in Gefahr des Lebens und der Freiheit. Bor bem Pralaten Pfaff in Tubingen mar ber größte Bertheidiger jener servilen Lehre der Oberhofprediger Mafins in Coppenhagen. Gegen diefen fchreibt Thomas fius: "Ich bin ber Meinung, bag es eine unanftanbige Sache fen, feine Religion boben Potentaten mes gen ber zeitlichen Intereffen zu rekommanbiren. Gin anderes ift, wenn man ber mabren Religion Schulb gibt, daß fie dem Intereffe des gemeinen Befens guwider fen, ein anderes, wenn man behaupten will, daß fie den zeitlichen Mugen großer Berren an und fur fich felbst befordere. Jenes ift offenbar falfch, mannenbebro auch die Bater erster Rirche der drifts. lichen Religion, foviel bicfen Dunkt betrifft, ofters

entgegengestellt.

bas Wort gerebet. Aber baraus folget bas Unbre nicht. Die mabre Religion zielet nur auf bas ewige Bobl. Diefes aber ift nicht nothwendig mit bem geitlichen verknupft, ju geschweigen, bag bas geitliche Intereffe fo ein wachsernes Wort ift, baf fich foldes nach eines jeden feiner Meinung gar leichte breben und formiren laft." Aber bas burfte man bamals nicht fagen. Mit genauer Noth entflob Thomafins aus Leipzig, mo man ibm Retten bereitete und all bas Seinige tonfiscirte. Bu Coppenhagen wurde feine Schrift als majestateverbrecherisch verbraunt, dem niemand follte zweifeln durfen, ob etwas, mas vom Ronig von Dancmark komme, auch von Gott komme. Und wodurch wurde Thomasius gerettet? Auch nur burch eines Rurften Intereffe. Der erfte Ronig von Preußen namlich lebte in einer naturlichen Oppost tion gegen Deftreich und Sachsen, beren politischen Einfluß auf Dentschland er durch jedes Mittel gu neutralifiren fuchte. Daber durfte Dufendorf uber die Reicheverfaffung fvotten, barum murde Thomafins nach Salle berufen, um ber fachfifden Belebrfamteit, uber welche bamale noch nichts ging, eine neue preugb fche entgegenzustellen. Darum mnrbe fogar ber Dic tift Rrante, bes Thomafins treuer Freund, Mit fampfer und Leidensgenoffe, als neue preußische Co lebritat ben abgetackelten fachfischen Rirchenbeiligen

Unter bem Schute biefes preufifden Intereffes ter gedieb bas Butc, mas Thomasius wollte, und enn fich auch feineswegs von ba fein freier Geift eiter ausbreitete, fo boch die deutsche Sprache, die in die Biffenschaften wieder einführte, und die Bebung aller in die philosophische Rakultat achbrigen cien Studien bes Beiftes, ber Befchichte, ber Ratur. le er zum erstenmal eine beutsche Borlefung bielt. inden allen Professoren in Deutschland die Saare Berge und man fcbrie Beter über ibn. Umfonft itte Luther fein ichones korniges Deutsch geschrieben, le Theologen, Juriften, alle Gelehrte, felbst die geonten Docten ichrieben wieder lateinisch und nur beu dtfertigen Berfemachern ber bamale berrichenben ilefischen Poctenschule verzieh man ihr armfeliges eutsch. Daber legte es die Universitat Leipzig i85 als ein "erschreckliches, und fo lange die Unis rfitat gestanden babe, noch nie erhortes crimen" is, bag Thomafius deutsch las. Die Studenten fen aus ber erften Borlefung davon, weil er ihnen freifinnig mar. Die armen Tropfen batten keinen egriff mehr von Bahrheit und Naturlichkeit, gemeige von bem, was ebemals ber beutsche Freis uth bieff. Go wollte man die Studenten baben b fo maren fie geblieben, wenn ber eble Beift bes jomafine nicht bennoch allmählig auf die Erbarmben gewirkt batte.

Collegen verfolgt, von ber Vom Daß der Seelenlofigfeit ber jungen Leute nicht unterflut, konnte Thomasius in Leipzig nichts ausrichten, auffer burch ein über gang Deutschland verbreitetes, jum erstenmal in beutscher Sprache geschriebenes Journal, worin er bem gangen gelehrten Unfinn feines Zeitalters ben Rrica erflarte. Er fleibete alles in ein Befprach ein, bas zwischen einem praftischen Raufmann, einem Diplomatifirenden Cavalier, einem grundlichen Gelebr ten und einem orthodoren Dummfopf, bem Repras fentanten aller bamaligen Buchftabengelehrfamkeit ge führt murde. Schon Diefe Ginkleidung zeigte, daß cr Die Gelehrfamkeit zur Ratur und gum praftifchen Le ben gurudfuhren und bie Scheibewand zwifden ben lateinischen Belchrten und bem übrigen beutschen Bolte gertfummern wollte. Spater in Salle fuchte er fich ebenfalls ein großeres Dublitum, auch auffer feinem Auditorium durch populare Schriften zu erbal ten, a. B. burch feine Philippita gegen bie Berenprozeffe, burch eine Bernunftlehre, burch eine bortreffs liche Schrift über ben Staat, welche bie bummen Begriffe bavon beffer aufklaren follte, burch eine leis ber bamale noch nichte fruchtende Schrift gegen bie Tortur 2c.

Satte er nun ein Princip allgemeiner menschlischer und beutscher Bildung im Gegensatz gegen bie sakultatemaßige und lateinische geltend gemacht, bas

nigftens fpater burchdrang, fo barf auch nicht übern werben, bag er ale Freund und Rathgeber bes ibmten Kranke in demfelben Salle mabricbeinlich beffen pabagogische Ibeen großen Ginfluß get bat, und baraus mag es fich auch erklaren. um Franke zum erstenmal die f. g. Realien iterrichtsacgenstande zum Gebrauch im mirklichen en, beutscher und neuer Sprache, Geschichte, Gco. phie, Naturgeschichte im Gegenfat gegen ben nur alten tobten Sprachen pflegenden humanismus) einem Salleschen Baisenbaufe einführte, Beispiel, bas freilich bamale noch nicht von Uni nachgeabmt murbe. Mur die Jefuiten pflegten in ihrer Scholastif auch fo viele grundliche Realien, ndere Mathematif und Mechanit, ale ihren poden 3meden gemaß mar.

Es dauerte noch ein halbes Jahrhundert, che des masius Ideen Eingang fanden, und auch dieses hah nicht ohne muhselige Uebergange. Man legte zwar auf allerlei s. g. philosophisches Wissen, nes dem Brodsissium der drei Fakultaten, aber die hrte Pedanterei ging von dieser nur auf die phisphische Fakultat über. Die Scholastik vertauschte mals nur ihren Gegenstand. Die Silbenstecherei, sich sonst mit Dogmen abgegeben, wurde jetzt auf alten Autoren, auf die Grammatik, auf die his ie, auf fürstliche Stammtaseln, auf etymologische Menzels Literatur II.

Untersuchungen, auf eine Menge neuer gelehrter Spiei lereien angewendet. Der allgemeine Charafter biefer gelehrten Periode, die bis in die zweite Halfte des vorigen Jahrhunderts reicht, war Polyhi ftorei, Bielwisserei, Gelehrsamkeit en detail ohne Aritif und ohne Ueberblick.

Indem die Schulen mit dieser Gelehrsamkeit überfdwemmt murben, litten fie zugleich unter ber per fonlichen Pedanterei ber Lehrer. Die Biffen-Schaft fugte fich nicht bem 3mede ber Schule, murbt nicht den Rabigkeiten und Bedurfniffen ber Jugend angepaßt und burch Manner, die bafur Gefühl bat ten, faglich und bundig vorgetragen; man machte bei allen Auftellungen auffer bem firchlichepolitischen Serviliemus nur eine fluvende fich immer mehr fleigernde Gelehrfamfeit zur Bedingung und vertraute Die Sw gend Mannern an, die, wenn fie auch die Belebrfamfeit nicht blos wie ein handwerk und mit Affektation trieben, fondern mirtlich große Forfcher maren, bod gerade wegen ihrer gelehrten Beschäftigungen und bet bem Denfer eigenen Liebe gur Ginfamkeit nur felten ju Jugendlehrern taugten. Diefen Difgriff machen bie Regierungen noch jest. Immer noch ftellt man eine Menge Gelehrte an, die nichts als Gelbitbenfer und Korfcber find, die nur'zu einsamen Studien taugen, beren Charafter und Gewohnheiten, Methode und Dre

gan schlechterbinge nicht fur bie Jugend paßt, bie

fich aus ihren für die Jugend allzu tiefen ober hohen, allzu verwickelten und unpraktischen Studien nicht Herauswickeln können, um nur das Wenige in der Schule mitzutheilen, was dem jugendlichen Alter ans paßt; denen die Schule eine Marter ist und die auch wieder nur der Spott oder die Qual der Schuler find.

Da in dieser unnatürlichen Berbindung der Gestehrsamkeit und der Jugendschulen die erste zu Unsfang des vorigen Jahrhunderts zu überwiegen begann, fo entfaltete sie sich auch in ihrer ganzen Consequenz, mit Beseitigung des padagogischen Zweckes. Die Gestehrsamkeit als solche machte große Fortschritte und fing an, nachdem sie sich in der Polyhistorei erst über alle Gediete des Wissens ausgedreitet hatte, sich durch Kritik von den menschlichen Irrthumern zu reinigen, der deuen sich bieher der bloße Sammlersleiß nicht gehütet hatte. Run hing sich aber die Kritik wieder zunächst nur an die Form, nicht an die Sache, nur an den Buch staben, nicht au den Geist.

Die Philologie, als bloße Sprach wiffenschaft, wurde bas Ein und Alles der Schulen. Sie ift das ber für den Unterricht jum Theil so verderblich geworden, wie die auffern Gebrauche für den Gottes, dienst. Wie dort die wahre Andacht unter mechanisschen Spielen untergegangen ift, so hier das wahre Denken, die achte Bildung unter dem mechanischen

Muswendiglernen bloßer Kormen. 3ch verteni bie Nothmendigkeit der Philologie, ben große fluß, ben Sprachkenntniß auf bas Denken ut eine Grange muß gezogen werden, jenfeit wel-Beift nicht mehr mit Kormen, vielmehr mit genabrt werden muß. Ift es aber nicht bie gabl ber Philologen, Die bei ber Erflarung be Claffifer vorzugemeife nur auf Die Grammati und ben Beift, die Schonbeit, ben bistorischen losophischen ober afthetischen Inhalt jener All in elenden Noten nebenbei berührt? Man fe Ausgaben an. Saben jene bunderte und ta welche die griechischen Dichter ebirt und mit verseben, nur bas gebnte Theil von bem er was der einzige Schlegel barüber ausaesvrochen gen alle jene gelehrten Raffen die wenigen Bå nes Wieland, Leffing, Berber, Winkelmann auf ift nicht noch jett fo vicles Berrliche bes Alter fur das größere Publikum ungenießbar, fo auch die Philologen behandelt baben, weil n wenig freie Denker und ichone Beifter dafur tereffirt baben? So unermeflich bas Relb ber logie ift, fo ift es boch verhaltnismäßig noch febr unfruchtbar geblieben. Der Aufmand von - fchen und Unstalten fur die Philologie, ber Wiffenschaften entzogen worden ift, bat fein gewuchert, wie man erwarten follte.

Die Philologie ist das Mittel für die 3wecke idrer Wissenschaften, aber das Mittel ist selbst zum vecke geworden. Man soll die alten Sprachen lers m, um den darin uns überlieferten Inhalt zu vers ben, aber die Philologen betrachten diesen Inhalt ir als ein nothwendiges Übel, ohne welches die prache nicht sehn kann, und behandeln die alten lassifiker so, als ob sie Schones und Großes nur gesicht hatten, um die Grammatik anzuwenden. Jeder te Autor ist ihnen nur eine besondre Beispielsammsng für die Grammatik. Man soll die Alten lesen darnach zu leben, aber die Philologen meinen, an solle nur leben, um die Alten zu lesen.

Man hat in der neuesten Zeit in der Philologie i bewährtes Mittel gefunden, den politischen Berzungen der Jugend zu begegnen. Man hat gefunz, daß nichts so sehr den Feuereiser niederschlägs; d zu blindem Gehorsam gewähnt, als diese Philozie, die das bestügelte Genie an den Bücherschranktet, und den Scharssinn in die Grammatik, die werungssucht in Conjecturen ableitet. Alle Springsern des Geistes erschlassen unter der Last der Buchsben. Der Jüngling muß immer sigen und versatt das Ausstehn. Alle Freiheit wird erstickt unter Last der Autoritäten und Citate. Der Jüngling muß nur immer lesen und auswendig lernen, und

Ì

verlernt das Selbstdenken. Alle wahre Bildung wird gehemmt durch die einseitige Betreibung des blos formellen Sprachunterrichts. Der Jüngling muß nur immer Wörter und Formen lernen, und gelangt nicht zur Sache. Er wird in die Schule gestoßen und der philologischen Dressur Preis gegeben. Die meisten sehn diese Dressur als eine Qual, das Amt als die einzige Befreiung an, und studiren nur auf das Eramen los, indem sie so viel philologische Kenntnisse sammeln, als in den Kopf gehen wollen, um Sachmaber sich so wenig als möglich bekümmern, weil man nur vorzugsweise jene von ihnen verlangt.

So wurde die allerspitsfindigste Graw mat it die Hauptangelegenheit unster gelehrten Schulen. Als ob es in der Welt nichts wichtigeres gabe, wetteiserte die Kritik der Schulpedanten in den un nützesten Sprachgrübeleien und nothigte die gesammte Jugend, diesem Enthusiasmus für das absolut Nichtige zu dienen. Nicht nur alle Realien, die deutsche Sprache, Mathematik, Geschichte, Geographie, Naturkunde, nicht nur jede körperliche Uedung, sogar die Religion wurde vernachläßigt und alle Zeit und aller Fleiß ausschließlich den alten Sprachen zugewandt. Wissen nicht viele meiner Leseraus ihrer Jugendzeit sich zu erinnern, daß die Philologen, die Lehrer des Griechischen und Lateinischen auf den Symnassen eine Tyrannei ausübten, sast alle Stunden an sich rissen

ab alle übrigen Radber untergeordneten . verachteten ebrern nur pro forma jufdjoben, bamit die Racher venigstens noch in ber Lifte ftanden? Wiffen fie fich och zu erinnern, bag ben Schulern ber frechfte Uns eiß und Sobn gefiattet mar, menn ce jenen vervonen Lebrfachern galt, und baf nur Rebler gegen Buttiann, Thiersch, Grotefend ale ein Sacrilegium ngefeben murben? Man verlangte von den Schus rn nichte, ale baf fie bie Reinbeiten bee Atticismus nd bes ciceronianischen Stule, ober die Schwieriatiten bes Vindar und Plautus begriffen und biefelben achabmten. Der Sauptzweck ber Philologie war bereinstimmend auf beinah allen deutschen Gymnaen blos babin gerichtet, Schuler an bilben, Die ein riechisches ober lateinisches Penfum fo mit funftlis en Schwierigkeiten burchflochten und überfeinert eferten, bag ben Professoren vor Bergnugen bas Baffer im Munde ausammen lief. Unter bem Borand, man muffe nicht viel, fondern gut lefen, bielt jan fich nur an ein paar Claffifer, von benen man in iebreren Sabren taum ein einzelnes Wert grammafalifch genau burchpeischte. Alfo hatten bie jungen ente trot bes ewigen Griechischen und Lateinischen nb trot der ewigen Clafficitat, nicht einmal ben Botseil, Die Classifer wirklich tennen zu lernen. Daß och jest diefer Unfinn geheiligt wird, bat der bairis be Schulplan bewiesen, beffen erfter, nachher mobis

ficirter Entwurf nichts andres bezweckte, als g Baiern griechisch zu machen, und zwar in einer ; wo von der Bahl Konig Ottos I. noch nicht Rebe war. Dieser bairische Schulplan regte die gi Buth der herrschenden Philologen gegen die un bruckten, aber widerstrebenden Realisten anf.

Mit Unrecht aber haben sich diese Stockphil gen humanisten genannt. Der humanismus etwas ganz andres, war auf allgemeine mensch Bilbung gerichtet, die alte Sprache war ihm Mittel, nicht Zweck. Dieser neuen Grammatom aber ist die Sprache allein Zweck, und zwar todte Sprache, und in der todten Sprache auch das Seltene, Sonderbare, Schwierige.

Ein solcher Pedant, dem man die Leitung e großen berühmten Gymnasiums anvertraut h jagte nur nach seltenen Conjunktiven und hatte t bereits eine kostbare Sammlung. Wenn die Sch den Plato, den Thucydides, den Tacitus aufges gen hatten, so begann in der ganzen zahlreichen C ein allgemeines Treibjagen. Reine Rede war Platos göttlichen Ideen, von des Thucydides Tacitus tiefen politischen Lehren, nur Conjun wurden gejagt und wie seltne Käfer entomolo geordnet.

Als eine Rudfehr von biefer grammatikali Berirrung gum reinen humanismus ift bie R

ologie zu betrachten, die zwar and nur die alten achen treibt, aber doch nicht nur die Sprache, ern deren Juhalt, die Sache sucht. Angeregt h. Winkelmanns Runststudien und durch die Geschtforscher bildeten diese Realphilologen zunächst Archäologie, die historische und technische ntniß der autiken Denkmäler, Sitten, Runst, Reson ze. ans, und da man bald entdeckte, daß im n Heidenthum wie im neuen Christenthum zuletzt auf die Religion zurückbezogen werden musse, wurde das Studium der Mythologie und im botik vorherrschend, und war geraume Zeit en der grammatikalischen Silhenstecherei im Albesst der Schulen; so ist es großentheils heute

Je mehr die Erklarung ber alten Mythen schon ch ben Gegenstand selbst interessant war, um so vickelter und schwülftiger wurde sie noch durch die Gelehrten schon zur andern Natur gewordene Peterei und Minutiosität. Wo etwa keine Schwieseiten da waren, beeilte man sich, sie zu schaffen. Schule aber, die Jugend mußte au der ganzen istrafen Metamorphose des mythologischen Stusns Theil nehmen. Jede neue Hypothese wurde Schule aufgebrängt; was heyne in Göttingen, zer in heidelberg ze. Neues, nur für die Wissenster

ger fogleich als Sache ber Schule, als fur die 3w gend gehorig, in hundert Opmnafien ausgebreitet.

Diese Berirrung balte ich fur noch schablicher ale die grammatitalische. Nichte ift ber Jugend um gutraglicher, ale bas Bermorrne, Unflare. Much taugt ber Gegenstand fur bas Alter nicht, in welchem ber Gefchlechtstrieb erwacht. In die Mysterien ber Alten eingeweißt zu werden, ift noch immer Beit, wenn man alter ift und fich biefem Gegenstande besonders zu widmen Luft hat. Die gefammte Jugend in ihrer Entwicklungsperiode bavon zu unterrichten, ift fo ab geschmackt als schädlich. Die jungen Leute werden nie auf bas reine Symbol, fondern nur auf bas schmutige Bild feben, fie werden den Ernft iber Lehrer nie theilen, sondern über die sonderbaren Bil ber ber Beiden lachen und ihre Phantasie baran ber berben. Wogn bas alles? Nur die deutsche Schul pedanterei bes achtzehnten Sahrhunderte fonnte bie fen Migbrauch erzeugen, und nur die dumme Longe litat bes nennzehnten kann fie festhalten, benn bie Mythologie ift vornehm geworden. Die Reaftion bes gefunden Menschenverstandes

Die Reaktion des gesunden Menschenverstandes gegen die Schulpedanterei hatte zwar schon mit Ihm manus und Franke in Deutschland begonnen, war aber nicht durchgebrungen, vielmehr fiel die Bluthem periode des Schulunsinns erst in die spätere Zeit. Wäre nicht die vornehme Welt da mals von der

Gallomanie befeffen gewesen, batten nicht alle unfre Chur, und andre Rurften fich ibre fleinen Berfailles gebaut, batte der deutsche Abel nicht seine Schule reulmäßig in Paris gemacht, ware Deutschland nicht nit der frangofischen Literatur überschwemmt worden. ind mare in Krankreich nicht Rouffcau aufgestanden. im bie neue Religion und Politif ber Ratur zu leben, mare diese neue Mode nicht wie jede andere aus frankreich nach Deutschland berüber gewandert, so varen wir trot Thomasine und Franke sicherlich vieder in ber lateinischen Barbarei ber Schulen uns ergegangen. Aber Rouffegu murde ber Modeschrifts teller in Frankreich, folglich auch in Deutschland. Rouffean redete der naturlichen Liebe im Gegenfat legen die kirchliche und burgerliche Ghe das Wort, jegunftigte badurch indirekt die Ungucht des frangofichen Sofes und Abels, folglich auch die der Deuts den, und fonnte unter diefem Dedmantel bes Lafters nuch mit einiger Sicherheit Tugend predigen. Um ber Ungucht willen verzieh man ihm, mas Ebles an bm mar, in Kranfreich, folglich auch in Deutschland.

Diefer Rouffeau nun hatte verlangt, die Menscheit solle sich alles ihr nach und nach aufgeburdeten plunders von Kirche, Staat, Sitte, Runst, Tracht 2c. ntkleiden und fürdersamst wieder nachend gehen, um anz von vorn erst wieder nach seiner Unleitung rzogen zu werden. Dieses Berlangen, so toll es ift,

mar naturlich. Rouffcan appellirte bon ber verdor, benen menschlichen Natur an die unverdorbene, alfo an die Jugend, und batte junachft nichts andres ju thun, ale biefe Natur von dem Buft ber Unnatur, Barbarei ober Superfultur zu reinigen, ben Denfchen aus allen feinen biftorifchen, nationellen und gefellfcaftlichen Ungewöhnungen berauszureißen, ibn aus feinen Allongeperacten und Reifroden gleichsam berauszuschalen und wieder nackend ine Varadies gurud. auführen. Damit fangt eine burchareifende Reform allemal an. Man muß erft bas Alte nieberreißen, che man Neues baut, und man muß bis jum Unfang bes Ucbels gurudaebn, um ce mit ber Burgel auszurotten. Man fann beutzutage über manche barocke Meinung Rouffeaus lacheln, und seine wieder auf allen Bieren friechende Menschheit verfvotten, muß aber gesteben, daß er zu feiner Zeit, bon feinem Standpunkt aus ale Reformator gegenüber ungahl baren Difbrauchen und Berderbniffen, in bem bis aufe Mart burch ben Despotismus vergifteten grant reich, naturnothmendia auf bas entgegengesette Er trem gerathen mußte. Rouffean gab und alfo einen wiedergebornen Urmenschen, nackend, friechend auf allen Vieren, ganglich unbestimmt durch fich felbft, aber empfänglich fur alle Belehrung und Bilbung. Ihm diefe lettere nun angedeihen gu laffen, bas machten fich die beutschen Padagogen, welche Rouf

adoptirten, feit Bafebow jum angelegentlichsten iaft.

Ba sed ow errichtete in Dessau sein Philanthroworin er nach bem Rezept Rousseaus eine neue scheit kochen und brauen wollte. Er machte ungeheuern karm, aber gerade seine Charkataberdarb das wirklich Gute, was er wollte, und Resorm der Schulen kam durch ihn nicht zu de, weil er das Kind gleich mit dem Bade ausete. Berhöhnt, verspottet (besonders durch den chen Roman Spis bart von Schummel in au) ging sein Institut unter. Dennoch hatte-Sache angeregt. Es kamen praktischere Leute

ihm, die sie besser durchzusuhren im Stande . Ihm gebührt immerhin der Ruhm, der erste mzu senn, der auf unabhängigen Privatzinstalten nicht nur die Realien und die erliche Erziehung pslegen, sondern auch lethode des Unterrichts verbessern und len Dingen Lehrer ziehen wollte, was beis 10ch nothiger war, als Schüler.

Bas er als Fanatiker im Uebermaaß mit Prahsewollt und nicht durchgescht hatte, bas erreichte aktische, gemäßigte und bescheidne Salzmann ichnepfenthal, bessen Musterschule die Mutter nachherigen wurde. In seinem vormals besen "Karl von Karlsberg oder das menschliche

Elend" eiferte er gegen die unnatürlichen und unge funden Moben und Sitten der Perudenzeit mit solcher arztlichen und padagogischen Genauigkeit, daß dieses Buch für die Sittengeschichte bleibenden Werth hat. Freilich konnte er seine Zeitgenoffen von ihrer Krankheft nicht heiten, was erst die französische Revolution that. Seine Anstalt danerte fort, blied aber

geraume Zeit isoliet. Die Schulpebanten herrschten in den diffentlichen Anstalten unnmschränkt fort und neue Privatinstitute entstanden nicht.
Roussaus Beift lebte mehr in der vaviernen, als

Rouffcaus Geift lebte mehr in ber papiernen, als wirklichen Belt fort. Es entstanden Rinderschrift ft eller, welche ber lieben beutschen Jugend unter ber Korm von Lesebuchern und Christgeschenken bas beibringen wollten, mas die Schule nicht gewährte. Gellert hatte den Rindern seine vortrefflichen fas beln in die Sand gespielt, indem er fie mit feinen religibfen Spruchen und Liebern einschmuggelte. Dir Schule vergieh dem frommen Liederdichter einige beb tere Scherze, bie fie feinem andern verziehen batte. Damit mar aber dem tandefinden popularen Unter haltungstone bei den Kindern Bahn gebrochen, und die Unhanger Rouffeaus fchlugen mit Begierde biefen Weg ein, um burch Rinderschriften Eltern und Rin bern zu schmeicheln und fich in einem von ber Schule unabbangigen Terrain auszubreiten. Rochow bacht großer als alle andern. Er ichrich einen "Rinder

freund" fur Rinder aller Stande, ohne Ausnahme. Aber bamit tam er in jenen Zeiten bee Defpotismus und ber bornehmen Unnatur Schlecht an. Sein Buch gelangte nicht einmal zu ben Bauern, und bald fab man ce ale eine abgemachte Sache an, daß ja boch nur von den Rindern gebildeter Stande die Rede fenn konne. Man ließ ben Bauernbuben in feirem Schmutze und in seiner Dummbeit, wenn nur die lieben Stadtschuchen und gar die fleinen Junderlein und Graffein von jener Rouffeauschen Sumanitat koftes ten. Da schrieb Beife in Leinzig den langweiligen Rinderfreund fur feine moblfrifirten Rinder, und Campe ben Robinson Crufoe, Die neue Bibel aller Rinder gebildeter Stande, und andere Rinderschriften, worin er die Realien, Natur, Gefchichte, Geographic auf eine unterhaltende Beife popular portrug. Campe bat ein großes Berdienft und fur die Uebertreibung feiner gottlofen Nachaffer fann er nicht. Er wollte die Rinder nicht blos unterhalten, sondern belehren, auf die leichteste, ihnen selbst angenehmste und einbringlichfte Weife, und nur über folche Dinge betehren, bie ihnen praftisch von Ruben fenn konnten. Daber theilte er seinen Unterricht in moralische und physis fche Lebenbregeln einerseits und in Realien, Unterweisung in den allgemein wiffenswurdigsten Dingen aus ber Matur und Geschichte andrerseits. Mur machte er etwas ju viel Worte und fein Conversas

tionston, der sehr passend war für den mundlichen Unterricht, taugte nicht in die Bucher. Was die Jugend lesen soll, muß objektiv, klar, nacht und präcis seyn, muß die Sache selbst seyn, aber nies mals Gespräch über die Sache und brum herum.

Campes Einfluß war unermeßlich. Ohne ihn waren die Realien schwerlich so bald zu so viel Aussehen gekommen, daß sie sich wenigstens neben den Alten Sprachen geltend machen durften. Campe bes siach die Eltern und die Hofmeister, die als mustige Begleiter längst schon beim jungen Adel gewöhnslich waren, jetzt aber als wahre Erzieher auch bei allen reichen Bürgerfamilien Mode wurden. Diese Hofmeister gründeten zum Theil Erziehungsanstalten oder giengen in öffentliche Schulen über, oder erzogen ihre vornehmen Schüler so human, daß dieselben später in hohen Staatsstellen sich für eine Schulres form interessirten; kutz durch die Hosmeister wurde dem Realismus und einer verbesserten Methodik Raum verschafft.

Die deutschen Hofmeister verdienen eine besondre Achtung. Sie waren in der Regel die geistig gebils detsten und am meisten für die Ideale glübenden jungen Deutschen, während gerade sie verdammt waren, in vornehmen Häusern zu dienen, und oft nur wie Bedienten behandelt zu werden. Fast alle junge Leute, die sich nicht der Jurisprudenz und Medicin,

fonbern ber Theologie und Philosophie, also gerabe ben bobern Dingen widmeten, wurden, fofern fie nicht aus reichen Baufern fammten, ju biefem ichmablichen Broberwerb verdammt, früher weil die meiften Pfarreien und felbst Schulftellen nur nach perfonlicher Gunff ale lette Abfindung ausgedienter Sofmeifter gegeben und eben nur burch Sofmeifferei erworben wurden; spater weil die wenigen Uemter fur die jable michen Canbidaten nicht ausreichten und jeder meniaftens eine Reibe von Jahren als hofmeister bienen mußte. Dan tann fich einen glübenden, bochstrebenben Jungling in feiner abicheulichern Lage benten. Ein Rerfer mag erträglicher fenn, als diefe feelenmore barifche Abbangigfeit von den Launen eines Bornetmen und Reichen, bon ben Unarten ber Frau und ber Rinder, vom Neid und von ber Klatscherei bes Gie findes. Doch ber geduldige Deutsche bar sich auch in diese Schmach gefügt, wie in bundert andre, und nach feiner Art Trauben von den Dornen gelesent

Das Institut der Nofmeisterei war schon desswegen verwerslich, weil es eine allgemeine und gleiche Erziehung unmöglich machte, weil es die Kinder isse lirte, and der Gesellschaft herandriß und nur darauf berechner schien, häusliche Einseitigkeiten, die sich sonst den Kindern draußen abschleifen, durch Einsperzung im Hause zu verewigen. Im einem die Mensichenrechte heiligenden Staate hat jedes Kind, seine Wenzenzels Literatur. II:

Bater fei pornehm ober gering, in Betreff bee terrichts ein gleiches naturliches Recht. Der U fcbied ber Stande fei noch fo naturlich und beili andern Dingen; in biefem Punft ift er unnati und gottlos, die Rinder haben noch feinen Gi follen fich erft zu dem einen ober andern befah Rerner bat jebes Rind bas Recht, nicht nur baß Rorper bor ber Graufamfeit, fonbern auch bag Beift bor ber Dummbeit und ben Borurtbeilen Eltern fo meit geschutt merbe, als fie ibm fur Leben verderblich werden tonnen. Daher find öffentliche Schulanstalten fur alle Rinder burch Bank aut, und vollkommen rechtlich ift ber & zwang, ber feine gang ununterrichtete Wilbfang flattet. Nach bemfelben Princip aber ift auch hofmeifterei verwarflich. Ich verbamme biefelbe bedingt, muß aber ben wirklichen Sofmeiften Berechtigkeit wiederfahren laffen, baß fie, ohnechen Bortheil babon zu haben, ohne Dant, unter fäglichen Sectenqualen, doch in ber frankhaften bie überhaupt ihr Institut moglich machte, febr Gutes gestiftet haben.

Wo im Abel und bei ben Reichen eine h Bildung und edlere Gestunung zum Borschein war ce in der Regel die Frucht der Erzichung beutsche Hosmeister, im Gegensatz gegen die ver liche Ginwirkung der franzosischen Gouvernanten Jagdbrüder, Maitreffen, Spieler, des parifer Aufentstalts ze. Und wo in die Schulpedanterei ein freierer Geist, eine anfangs nur schwache Reform, ein nur schüchternes Versuchen in den Realien eindraug, gesichah es ebenfalls hauptfächlich durch ehemalige Hofmeister, die in Privathäusern eine besser Auswahl der Unterrichtsgegenstände und eine besser Methode sich angelernt hatten.

Die Pofmeister haben ihren Beruf, die Mangel ber Schule zu ersetzen, redlich mit wenig Mitteln und großem Nutzen erfüllt. Das Elend, unter welschen sie geseufzt, ist in dem Buch "Felix Rasstorbi, oder Geschichte eines vierzigjährigen hofmeisters" treu nach dem Leben geschildert.

Endlich kam die franzosische Revolution, die in so vielen Dingen Rousseaus Joeen zu realisiren schien, und ganz besonders auch in der Erziehung. Die praktischen Franzosen warsen den griechisch-lateinischen Plunder für immer aus ihren Schulen hinaus und führten ausschließlich die Realien ein. Die Deutschen hätten dieß ohne Zweisel auf der Stelle nachgeahmt, wenn das Beispiel nur von einem gekronten Despoten, wie Ludwig XIV. oder XV., von einer Maitresse, wie die Pompadour, von einem Bezier wie Louvet, wenn es nur nicht von einem Bezier wie Louvet, wenn es nur nicht von einem freien Bolke gegeben worden ware. Erst mußte Napoleon kommen, die Revolution beerben und diejenigen Institute dersels

ben, die er als Raifer beibehielt, legitim machen damit fie in Deutschland Anklang fanden. Wirklich murben erft zur Zeit ber frangbfischen Berrichaft nach bem frangbilichen Muster polntechnische, Gewerbe und. Realschulen auch in Deutschland eingeführt. Borber, fo lange die Krangosen noch nicht wieder zum Servilismus zuruchgefehrt maren, kounte man von ihnen unmöglich etwas, auch bas beffe nicht annehmen. benn es ichien burch ben Republifanfemus verveftet. So mar es benn nur in ber gleichfalls republikanischen Schweiz möglich, die neufrankischen Ideen zu adoptiren, und Destaloggi trat in ben infurgirten bemofratie schen Cantonen als Reformator des deutschen Schule wesens auf. Go friegerifch mar bie Beburteffunde feines Juftitute, bag er mit ber fleinen Rinberfchaar, die man feiner Sorgfalt anvertraut batte, unter bem Donner ber Schlachten von Dorf zu Dorf fluchten mußte. Pestalozzi war selbst wie ein Rind, baber murbe

Pestalozzi war selbst wie ein Kind, baber wurde sein Bertrauen zu den Menschen auf das schändlichsie mißbraucht. Seine Ideen murden vom gemeinsten Eigennutz ausgebeutet, und er dadurch in solchen Mißtredit gebracht, daß er nach einem bürgerlichen und padugogischen Bankerott und nachdem er die Irrthuner seines Lebens in einer letzten vortresslichen Schrift bekaunt hatte, im Elend starb. Wie liebendwürdig ist diese Beichte des kindlichen Greises, wie

kiebenswürdig war er selbst! Ehre seiner Asche, und Schande seinen falschen Freunden, seinen wiederträchtigen Schülern, die ihm dieses Leben so ruchlos zur hölle machten. Sie verdienten, wie die Insamen, son denen Tacitus spricht, mit einem Kord bedeckt in den Sumpsen von Iferten verseuft zu werden. Dies Unglück Pestalozzis bewieß übrigens, wie missich jede Privaterzichung ist, wie wenig auch der redickte Wille gegen den Einstuß der Kleinlichkeit, des ligensinns und der Habgier vermag, wo die Schule icht Sache des Staats und der Gesammtheit, sons ern nur Privatsache einer kleinen Compagnie ist.

Inzwischen hat, Pestalozzi nicht nur eine ungeeure Berühmtheit erlangt, soudem auch wirklich
roßen Einstuß auf das Schulwesen geübt. Daß sich
vielt Ibchterschulen von seinem Institut abgeweigt haben und in allen himmelsgegenden neue
drivatanstalten nach dem Muster des seinigen entanden sind, will freistich nicht viel sagen, denn hier
arf man nur den oben abgeschöpften Schaum der
dädagogit, die Unsammlung der unerträglichsten
harlatanerei und Postronerei, Berbildung und Unatur suchen; und diese Institute sind überhaupt nur
Schmarozzerpstanzen, die sich aus dem kranten alten
stamm unsers Schulwesens hervorgedrängt haben,
nd die von selbst hinwegfaulen müssen, sobald der
stamm wieder einen frischen und krästigen Trieb

bekommt. Bo die dffeutlichen Schulen find, wie fie fen follen, kann und barf es keine Privatschulen geben.

Deftalozzi bat auch auf die effentlichen Schulen eingewirft burch feine verbefferte Methode bee Um terrichts. Er ging bavon aus, daß die Ginbildungs Fraft, Die bilbliche und mathematische Unschauung im frühen Alter lebhafter und reifer fen, als bas Bors gebachtniß und bie Deuffraft; baber wirfte er zuerft auf jene und brachte ben Rindern auf die leichteste Beife burch Unschaunng bei, mas fie bisber in Bor ten nur ichmer begriffen batten. Diefer Berfuch fubrte aber ibn und feine Schuler und Nachahmer noch weiter. Man machte aus ber Dethobit ein eignes Studium und suchte burch die forgfaltigste Bergleis dung ber findlichen Capacitat mit ben 3meden und Mitteln des Unterrichts die Grenzen der Padagogik auszumitteln. Die Deutschen, benen Peffaloggi am gebort, waren bafur vorzugeweise thatig, boch muß ich ber Wahrheit die Ghre geben und beflagen, baß fie nicht fo viel ausgerichtet baben, als Englander und Frangofen; denn die Methoden bon Bell und Lancafter, Samilton und Jacotot haben praftischen Werth, ba im Gegentheil die taufenderlei Experimente unfrer deutschen Vadagogen und besonders Die Bor fchlage unfrer Erziehungeliteratur größtentheils nur bagn bienen, die Geschichte bes menschlichen Unfinns ju bereichern.

Bebor ich biefen Unfinn naher untersuche, will ich bas Große und Gute, bas feit Pestalozzis Aufstreten und in Folge beffelben geschehen ift, hervorheben.

Dieg ift die Berbefferung ber niebern Schulen und ber Schullebrerfeminare. Defia: lozzi war nicht vornehm, er sprach immer nur zum Bolf im faglichen Bolketon und alles, mas in feinem Unterricht originell ist, war auf das zartere Jugenhalter erechnet, in bem noch jeder Mensch nur bem Bolf, nicht einem besondern Stande angehören foll. Er war urch und burch Republifaner. In ariftofratischen mb monardischen Staaten burften bieß seine Schus er nicht fenn. Man wollte aber boch fur bie acneine Plebs auch etwas thun, ja es murbe Mobe, nan fofettirte bamit. Bur Schandung ber gefunden Bernunft errichtete ber Berner Patrigier. Berr bon tellen berg, in Sofmyl zwei Institute neben einnder, bas eine fur vornehme Sohnchen im blauen iract, bas andere fur Bauernbengel im Linnenfittel. Dier, schon von Jugend auf in ffrenger Sonderung, ollten beide Theile lernen, die einen bochmutbig bernter, die andern bemuthig binauf feben. Würbiaer. nd beilfamer, ale biefe Charlatanerei des Berner funtere mar ber eble Wetteifer, mit bem man ans ing, überall Rettungsanstalten und Schulen fur versabrlofte Kinder anzulegen oder die vorhandnen Bais enbaufer ju reformiren. Gin gang befonbres Bere

bienst erwarb sich hiebei ber wunderliche Dichter Falt, ber aus einem Satyriter phiblich in einen frommen Christen umgewandelt, mit Ausopserung all des Seit nigen, seiner Zeit und Bequemlichteit je die verwild bertsten Kinder auf der Straße auflas, und eudlich als Bater einer zahlreichen Gemeinde solcher kleinen Wildfange in Weimar auch von der Regierung thätig unterstützt wurde.

Diese Privatthatigkeit, so achtungewerth fie iff, war aber weit weniger bebeutend, als die Corgfalt, die man auf die bffentlichen Bolfsichulen und am Die Seminare wandte, in welchem die Bolfeschullebrer gebildet werden follten. Sier brochten Deftas toggie Ideen und Unregungen unferm Bolfe mahren Segen. Schon baf die Wichtigkeit ber niebern Schu len und bes erften Unterrichts allgemein erfannt, baf bas traurige Loos ber Dorfichulmeifter faft überall wenigstens successiv gebeffert murbe, bag bie Bildung Des Jahrhunderts auch in diese Regionen eindrang, wo bisher wur ber Ratechismus und bie Ruthe w giert hatten, mar wohl ein großer Segen. auch bier Miggriffe gemacht murben, wenn bin und wieder auch ben Dorficulmeistern zu viel zugemuthet wurde, oder wenn fie felbst zuwiel verlangten, fo lag doch schon in der Deffentlichkeit und großen Zahl ber Staatsschulen eine Bedingung, an ber jebe allgu übermäßige Forderung Scheitern mußte, und nur in

Privatanstalten konnte man dem Unfinn ganz den Bugel schießen laffen. Unter den Mannern, die durch Schriften, Aufsicht und Beispiel das meiste für die Seminare und den niedern Bolkeunterricht gesleistet haben, siehen Niemeyer in Halle, Schwarz in heidelberg, harnisch in Weitenfels (früher Breslau), Grafer in Würzburg zc. oben an. Es sind der Berdienten hier glücklicherweise mehr als der Berühmten.

Nicht so viel, boch etwas ist fur die burgerlichen Real- und Gewerbschulen geschehen. Beil dicfelben nicht so ifolirt und vereinsacht seyn können als die Dorfschulen, weil sie als verhaßte Nebenbuhler neben den Gymnassen in den Städten besiehen, und weil man über das Maaß ihrer Leistungen noch streitet, ruht noch ein Fluch, ein Miswachsauf ihnen. hier hat zwar Pestalozzis Geist wohlthätig eingewirkt, aber die Vermittlung desselben mit den umständlichen Anforderungen der deutschen Gelehrsamkeit und Vielwisserei ist noch nicht gefunden.

An die pestalozzische Reform reihen sich auch noch die Wiederbelebung der zwei altesten padagogisschen Principe, Gymnastik und Musik an. Pestalozzi machte die Capacicität und das Bedürsniß des Kindes zum Maaßtab der Erzichung; dieß mußte nothwendig auch zu einer bessern Würdigung der korperlichen Kräfte und Entbehrungen der Jugend sühren.

Doch bachte bas verweichlichte Zeitalter nicht chtt wieder an die Gymnastit, bis die Niederlage von Jena auf eine nur zu Schlagende Weife Die Folgen biefer Bermeichlichung bargetban batte. man querft in Prengen wieder bas Bedurfnig nach einer Erzichung, die im Stande fen, junge Selben gu bilben, fraftiger ale bie Bater, und mabrend ber Im gendbund auf andre Beise in Schriften an ber Er bebung der Baterlandeliebe arbeitete, eroffnete Sahn in ber Safenbaide bei Berlin ben erften Zurnplag ale Mufterschule fur die korverlichen Uebungen, ju benen funftig bas gefammte Bolf berangebildet mer ben follte. Aber gerade biefes politische Motiv gereichte nachber ber Sache jum Berberben. Nach bem Siege brauchte man teine belbenmäßige Jugend mehr, ia fie ichien im Rrieden gefährlich. Man glaubte, die jungen Leute murben nicht ruben konnen und ihre erfte Rraft, wenn fie keinen auffern Reind mehr fanben, an ber Bertrummerung bes Staates felbft uben. So viel Romisches die Sache hatte, sofern fie fchen im Reime eingeengt, von Phantafien zur Karrifatur gemacht und bald ganglich unterbruckt murbe, fo bats te fie boch ihren Ernft im Bintergrunde. Wie bate ten die entnervten Diplomaten und hohlaugigen Bureaumenschen nicht bangen sollen vor einer in Korper fulle, Rraft und Schnelle blubenden, Friegerischen beutschen Jugeud! Sie thaten sehr klug dieselbe

einzusperren, die Gesundheit zu verbieten, die verweichlichten, hinter den Buchern hodenden Anaben vor
jedem Sauch der frischen Natur zu verwahren und
durch Ueberladung mit neuen geistigen Anstrengungen auszumergeln. Die ganze deutsche Jugend wurde zu
dem Schicksale des Kaspar Hauser verdammt, an
die Wände gesesselt im Dunkel der Bucherwelt ohne
frische Luft ein geistiges Scheinleben zu führen, um
sich nachber beim Licht des Tages franklich gangeln zu
laffen.

Fur die Mufik hat Pestalozzi Großes geleistet. Seine Ideen wurden zuerst durch Nageli, Pfeisfer ze. ins Leben übertragen. Auch hier war es vorzüglich die Methode, durch deren Bereinfachung die Musik allgemeiner bei der Jugend in den Schulen und beim Bolk durch Singvereine verbreitet wurde.

All diefes Gute hat unn nicht nur mit dem schlechten Willen der Gegner, sondern anch mit dem Unfinn, der tollen Uebertreibung der mahren und falsschen Freunde, kampfen muffen.

Aus dem richtigen Gefühl, daß das Erzichungs, wesen einer Reform bedürse, ging ein heillofer pås dagogischer Schwindel hervor, dieser außerte sich in einer plöglichen Bergötterung der bisher zu fehr verachteten Rinderwelt und in einer eben so großen eitlen Ueberschätzung ber bisher zu fehr geringgeschätzen Lehrer

Die padagogische Lethargie sprang in einen mab ren St. Beitstanz um. Hatte man früher die Kins dererziehung nur als ein nothwendiges Uebel angese hen und sie oft ganz vernachläßigt, so suchte man jetzt alles Heil allein in ihr. Sobald einmal das Jahrhundert für allgemeine Reform gestimmt war, namentlich seit der franzbsischen Revolution, mußte sich auch die Kinderwelt als ein fruchtbares Feld der Wirksamkeit darbieten. Nirgends ist so viel geschwärmt worden, als in der Padagogik, weil man der Jugend

namentlich seit der franzosischen Revolution, mußte sich auch die Kinderwelt als ein fruchtbares Feld der Wirksamkeit darbieten. Nirgends ist so viel geschwärmt worden, als in der Pådagogik, weil man der Jugend und der Zukunst alles zutrauen durste. Der begeissterte Menschenfreund, der die Welt von Grund aus verbessern möchte, sieht sich an die Jugend gewiesen, die für seine Ideale bildsam ist, aber auch der bloße Charlatan sucht sich das weiche Wachs der Jugend, um ihr seinen Stempel aufzudrücken. Ieder meint leichtere Arbeit mit der Jugend zu haben, und seine Absichten in diesem empfänglichen Voden am besten gedeihen zu sehn. Alles wandte sich an die Jugend, wie an eine neuerstandne Macht und schmeichelte dersselben und brachte ihr den höchsten Begriff von sich selbst bei. Dadurch wurde sie häusig aus ihrer nastürlichen Stellung verrückt und die Unnatur hat sich eben so bäusig gerächt.

Es muß auffallen, baß in ber neuern Zeit die Rinder eine fo bedeutende Rolle spielen. Ginerseits sehn wir sie ben Alten über die Köpfe wachsen, and

terfeits fett man alles Heil, alle Hoffnung nur in fie, und schreibt ihnen wohl gar eine heilige Kraft zu, wie unfre Borfahren ehemals den Weibern.

Was das Erste betrifft, so haben die Kinder wohl nie so viel Larmen gemacht, als bei uns. Man sieht sie auf dem Katheder doeiren, bei eignen Kinsberdallen und Tanzen trot den Alten kokettiren, in einer Unzahl von Familien das große Wort und die Bugel der Herrschaft führen, in den Schulen die Lehter hosmeistern, wohl gar in eine Räuberbande constituirt und endlich als Hochverräther und Demagogen treetirt.

Auf der andern Seite erwartet man von eben viesen Kindern ein goldnes Zeitalter, und predigt hnen unaufhörlich vor, was man alles von ihnen offe, was möglicherweise in ihnen stede, wie sie so iel mehr seyn sollen und werden, als wir Alten, ud viele Pädagogen bekennen öffentlich, daß wir Ulten eigentlich bei den Kindern in die Schule gehn Men.

Diefer Wahnsinn einer Affenliebe ift indes nur ie naturliche Rudwirkung gegen die Graufamkeit, tit der man fruher die Kinder behandelt und die nastrliche Bluthe ihres Gemuths und Geistes roh niesergetreten hat. In dieser ploglichen Ruckkehr der lebe und Reue liegt sogar etwas Ruhrendes, und im lanzen wird nicht viel babei verloren, denn die Kins

ber find entweder zu unschuldig, um diese momentane Go walt, die ihnen die Alten eingeraumt haben, zu miß brauchen, oder wo sie es thun und die Alten zu sehr plagen, vertauschen diese von selbst wieder die Schmeis

plagen, vertauschen biese von selbst wieder die Schmeis cheleien mit der Ruthe.

Bichtiger ist der Hoch muth der Padagos gen selbst. Seitdem sie ihre Bedeutung mehr erkannt haben, wollen die meisten auch gleich oben hinaus. Auf eine eigenthumliche Weise verdindet sich hier die neue durch die Revolution erzeugte Sucht der niedern Stände, es den höhern gleich zu thun und sich vorzuehmer zu stellen, als man ist, mit der deutschen Originalitätssucht, die überall etwas besonderes sucht. Da nun die unglückliche Berdindung der Gelehrsamseit mit der Pädagogik, die Polyhistorei und Pedanterei von Alters her dazu kommt, und in Bezug auf die Neuerungen schon unster gemischten Bildung und der

won Alters her dazu kommt, und in Bezug auf die Neuerungen schon unfrer gemischten Bildung und der vielfach sich durchkreuzenden Zeitanforderungen zufolge, eine große Meinungsverschiedenheit unvermeidlich ist, so darf man sich nicht mehr über die monstrosen Erscheinungen in unsern Schulen wundern.

Jener aristokratische Trieb, der die Gesellschaft von unten her bewegt, und der jeden Schneiderge sellen zum Kavalier, jede Köchin zur Dame heraufsschraubt, hat auch die simpeln Schulmeister und Praceptoren zur Nachahmung der vornehmern Universitätsprosessoren getrieben. Würde jeder seine Stellung

tifennen und wurdig behaupten, so maren in ber That alle am Range gleich, aber anstatt ibre burs actliche Ebre zu fublen, ftreben fie nach einer lacher. lichen und unmurdigen Affektation ber Bornebmig. feit. Daber in unfern Schulen bas Jagen nach Muszeichnung. Da will jeder schriftstellern, neue Theo. rien aufstellen, ober fich burch gemiffe miffenschaftliche Liebhabercien aus bem Saufen emporheben und bemerklich machen. Gibt ce nicht bei jedem Gomnas fium einen ober mehrere Lehrer, die beständig zu be weisen trachten, daß man sie eigentlich auf eine Unis verfitat batte berufen fellen, die eigenmachtig philosos phische Collegia lesen, ober Specialia von Wiffen. Schaften abhandeln, Die zufällig ihre Lieblingestudien find, aber gang und gar nicht fur die unreife Jugend gehoren? Da treibt einer die ferupulofesten Grams matifalia, ber andre Symbolik, ber britte reitet auf einem obscuren alten Autor berum, ben er berausge: ben will und benft mehr an seine Scholien als an feine Schute, ber vierte richtet einen ober zwei Schuler ab, mit ihm griechisch zu plaudern und befummert fich um die übrigen nicht; ber funfte ichamt fich nicht Logit vorzutragen, und macht ein firena afabemisches Gesicht bagu. Der sechste ift vielleicht ein Botanifer und besonderer Liebhaber ber Arpptos gamen und nun lernen die auten Jungen nichts treiben als Arpptogamie. Der fiebente ift ein

Ichthvolog und zählt mit seinen Schulern alle Schuppen aller Fischgattungen an der Kuste von China. Der achte ist ein besonderer Liebhaber der Mirneralogie, und setzt den Kindern die wunderlichssten Steine in den Kopf. Alchnlich jenem Conjung tivjäger unter den Humanisten, gibt es auch unter den Realisten Pedanten genug, die in der speciellsten Wissenschaft oder ins einzelste Detail gehn und die ihre besondere Liebhaberei den Kindern aufdringen als ob es die Hauptsache ware.

So wird burch die Eitelkeit der Lehrer entwedtt anticipirt, mas erst auf einer hohern Schule vorge tragen werden soll, oder die kostbare Zeit wird mit Allotriis verschwendet, die gar nicht in die Schule gehören. Wird doch sogar die unmundige Jugend zu Schiedsrichtern in literarischen Streitigkeiten ausgernsen. Dumme Prosessoren lesen den Schülern vor, was sie gegen Andersdenkende geschrieben haben und sagen dann: nicht wahr, den hab ich herrlich widers legt? Ich kenne selbst einen solchen gelehrten Schafestopf, der seinen Knaben triumphirend vorgelesen hat, was er gegen mich geschrieben.

Die Sucht, auf Rosten der Jugend sich geltend zu machen, offenbart sich vorzüglich auch in der Erfindung neuer Methoden und in der Aushes bung fünstlicher Schwierigkeiten, wo keine naturliche vorhanden sind. Sogar das U-B-C ift die

: Reuerungewuth nicht entgangen. Der Gine bat : armen Rinder gifchen, faufen, pruften, girren, Icn. murren, fnurren aclebrt, wie die Bestien, um r ctwas Neues an die Stelle des alten U.B.C feten, bas die Rinder nachber boch noch haben nen muffen. Der Undere bat ihnen die Schrifts den aus urtwischen Bablenzeichen erklaren wollen. r Dritte bat fich alle Dube gegeben, den Rindern schon erlerntes Deutsch vorerft wieder abzugewöh-1. um fie von vorne berein mososgothisch, althoche itsch, mittelhochbeutsch und bann erft in consequens biftorischer Entwicklung, wie fie bas Bolk felbft iommen bat, neuhodideutsch zu lebren. Das find 28 Thatfachen, die Dersonen leben noch. Und barf in fich munbern? Schon ber verftorbene Runte ging fo weit, die Kinder das Spielen lehren und ihnen 3. mas ihnen am allerleichteften von Ratur ift, cd funftliche Belehrungen erft fcwer machen gu Hen. Diese Methodomanie erstreckt fich auf alles. an febe 3. B. nur, welche Bunderlichkeiten die ufitlebrer erfinden, um die alten Roten in Babund andere Schnurpfeifereien zu andern.

Eine ber laderlichsten Abirrungen, die auch nur einem so besorganisirten und verweichlichten Zeitser vorkommen konnte, war der Bersuch, die Ersehung der Weiber zu emancipiren und auf sie heil ber Welt zu bauen. Wenn einige verstie

gene Beiber fich anmaßten, ben fcmacblichen Ran nern bas Commando zu entreißen, fo mar bas im Grundt naturlich. Die Erbarmlichkeit, bas Beibifchmerben ber Manner mußte folche neue Umazonen berborrus fen, wie fie in unferer Damenliteratur fich appig ge macht baben. Konnte Krau Therese Suber ber gam gen Mannerwelt ihren buftenben Sandichub binmerfen und fagen: ich verachte euch alle, und nachdem id zwei Manner begraben, erflare ich, bag es nicht ber Dube werth ift, einen zu haben; fo konnte guch mobl die Krau Diederer fich berbeilaffen und erflaren: "ihr Manner verficht bas Ding nicht; ihr babt eure Unfabigfeit, die Menschheit zu leiten und zu erziehen, binlanglich bewiesen, überlaßt nur uns Weibern bie Cache, wir werben fie viel gefchickter anfangen, viel murbiger ausführen!" Go narrifc bas Alles ift, hat es boch eine ernfte Seite. Diefe Ers gieberinnen tragen wenigstens gur Berbildung junger Madchen bas Ihrige bei und machen ficher manche ungludlich, indem fie ihnen Dinge in ben Ropf feten, welche die Frener abschrecken, ober die fie noch in ber

bie Weiber unliebenswurdiger, mithin ungludlicher, als wenn fie den reizenden Gegenfatz der Geschlechter übers springen und mannlicher Beschäftigungen und Sorgen fich annehmen, den nur Mannern eigenen Bild dunges und Wirkungefreis usurpiren wollen. Wenn

Che ungludlich machen. In ber That macht nichts

die Henne zu kraben anfangt wie der habn, fo ift es Zeit ihr den hals abzuschneiden, fagt ein ungaslantes, aber sehr gutes orientalisches Sprichwort.

Ich muß bei biefer Gelegenbeit ben Ginfluß uns ferer fentimentalen Poeffe und befondere Gothie beflagen. Diese weichlichen Poeten haben nicht weniger jur Berbildung ber Beiber, wie jur Abidmachung ber Manner beigetragen, und die Frau Niederer fann fich mit allerlei Ottilien und Natalien und ans dern unnaturlichen Fraggen, die Bothe in die Literas tur genfuscht bat, entschuldigen. Und biefen Gothe rubmt man ale ben besten Weibermaler. D ja, er bat fie febr gut gefannt, aber eben beshalb find bie Bilber, die er von ihnen entworfen bat, falfch, denn fie dies nen ihm nur, die Weiber zu verführen; es maren nicht Spicacl der Wahrheit, sondern Spiegel ber Cis telfeit, in welchen die Weiber nicht ihre mabre Natur und Bestimmung, fondern nur ihre Schwachen und Eitelfeiten beschönigt und entschuldigt au feben bes famen.

Was schon Basedow vergessen hatte, das vergessen auch die vornehmen oder burgerlichen Pensionsansstaten und ihre Gonner. Mit dem, was herr von Gothe oder seine Natalie projectirt und in einer Musteranstalt der Nachahmung empsiehlt, ift es nicht gethan, weil das durchaus nur aristokratische Uffecstationen und Spielereien sind, wie die großen akars

bischen Dorfer, die Rurft Votemfin ber Raiserin gu tharing in ben Buffen ber Rrimm zeigte. Aber auch bie befferen Drivatinftitute baben nie etwas getaugt weil fie vom Bolt abstrabirten und etwas besonderes Ibeales wollten, mas nicht in die Gegenwart und gur Gesammtheit ber Nation pafte. Dan mollt Menichen bilben und ber Maturftand ber Rinder fcbien biefem Beftreben fein Sinderniff in ben Weg legen zu tonnen. Ihrem weichen Wache glaubte man alles einpragen ju konnen, und man hoffte bereits auf die Ideale, die aus den Philanthro pinn bervorgehn follten. Aber man vergaß, baß die Erzichung in Barmonic mit bem gefammten Buftanb bee Bolfe ftebn muffe, wenn fie bie Jugend fich nicht bald ent jogen febn will. Jene Unstalten verfehlten den 3med ber Erziehung, indem fie, gleich als ob die Philans thropine gludliche Infeln im Sudmeer maren, auf bie fie umgebende Belt feine Rudficht nahmen, ober fie vergriffen fich in den Mitteln, indem fie die 3us gend auf die unnaturlichste Beise anstrengten, ihre Knospen mit Gewalt aufblatterten, um die kunftige Bluthe zu febn. und fie nicht viel beffer ale Sunde breffirten. Ucberdieß find folde Winkelschulen bie Nesthecken jeder padagogischen Unvernunft, menn fie nicht blos gemeine, auf Betrug abgesebene Gelofres kulationen find. Damit wollen wir die Nothwendige

feit einer Mufterschule gur Erprobung neuer Theos

rien burchaus nicht laugnen, allein unter ber Aufficht bes Staats kann jede Schule zur Musterschule zienen, und es braucht nicht unzählbare aufsichtelose pensionsanstalten, worin die Gewissenlosigkeit und habsucht von Charlatans oder die padagogische Berücktheit tollgewordner Weltverbesserer mit der Eitels eit der Eltern Bublerei treibt.

Mit ben Privaterziebungs. und Den: ionsanstalten ging die Bervielfältigung er Unterrichtegegenstände und Ueberlas ung mit Schulftunden auch in ben bffents ichen Unftalten Sand'in Sand. Beide muren durch das Bedurfnig eines andern Unterrichte, le ber bieberige mar, erzeugt. Die Privatinstitute vetteiferten ben Eltern beefalls zu ichmeicheln, und die ffentlichen wollten nicht dabinten bleiben. Unfangs varen die erstern meift Realschulen; sobald aber ber Staat felbst Realfchulen anlegte, nahmen die Privatistitute auch ben humanismus in fich auf und achten daburd, daß fie Universitaten im Rleis en wurden und alle Unterrichtsgegenstände zumal erbanden, ce sowohl den Realschulen ale Gymnaien auborguthun, die nicht fo viel lebrten. Diese ber metteifergen wieder mit jenen, und es murde fojar porgefchlagen, alle bffentlichen Schulen zu jenem Iniperfalismus zu erbeben. Die verschiedenen Lieb. abereien ber Gelehrten, die mannigfachen Forberumgen ber Eltern und die Rachsicht bes Staats, bem es grade recht war, wenn die Jugend hinter bem Schultisch saß, erzeugte jenen Zubrang von Unter richtsgegenständen, aus benen eine Auswahl zu treffen bisber noch nicht gelungen ist.

Benn Rouffeau ben Menschen nackt ausgezogen hatte, so beeilten sich diese Deutschen, ihn hinwicderum mit der Garderobe aller Bolker und Zeiten zu de hängen. Rouffeau wollte nur die Berderbniß and der menschlichen Natur heranspumpen, die deutschen Weltwerbesferer und Philanthropen wollten sodann alles mögliche Gute in ihn hineinstopsen, und über stüterten das arme Kind, ohne auf sein Sträuben zu achten.

Glücklicherweise waren die Padagogen in ihren Ansichten getheilt, und während der eine die ihm zu gewiesenen Kinder mit der einen Narrheit plagte, plagte sie der andre mit einer andern, und so blie den die einen wenigstens mit diesem, die andern mit jenem verschont. Ansangs haßte man sich und ver mied die Fehler des andern aus Haß; nach und nach aber hat man angefangen sich zu versöhnen, und adoptirt wechselseitig seine Fehler, und so muß die arme Jugend zumal alle padagogischen Narrheiten mit einander ausbaden. Früher verlangte der Humanist den einen, der Realist den andern Knaden, jest verlangen beide denselben Knaden und machen

ieselben Ansprüche an seine Zeit und Aufmerksamkeit, is ob er sich einem allein widmen konnte. Früher ing der eine Padagog mehr auf religibse, der andre sehr auf sittliche, der dritte mehr auf intellektuelle, r vierte mehr auf ästhetische, der fünste mehr auf rperliche und gesellige Bildung aus; jetzt gibt es rzichungssysteme und Erziehungsanstalten, die das les zumal an einem Schüler exerciren wollen. Alle idagogischen Prügelstöcke werden in Fasces zusamsengebunden und es sehlt nur noch das Beil darin, n dem armen Knaben den von vielem Lernen dumm machten Kopf vollends herunterzuschlagen.

In allem Ernst, während unfre Padagogen noch s große und ewig verdienstliche Werk Rouffeaus rtzusetzen glauben, braucht es schon längst wieder tes neuen Rouffeau, um die Jugend von dem ihr ifgehäuften padagogischen Trodel zu befreien, und wieder auf ihre ursprüngliche geistige Nubität und aradiesesunschuld zu bringen. Ober mit andern lorten, wie bisher das Bestreben der Padagogen rin bestand, die Erziehungsgegenstände so viel als öglich zu vervielfältigen, so haben sie von Rechtszegen nichts dringenderes zu thun, als dieselben so el als möglich zu vereinfachen.

Wann wird der Deutsche von seiner Ueberschwengs bfeit, von seiner Tendenz ins Grenzenlose zurucks mmen? Es ift mahr, dem Menschen liegen endlose

Bahnen nach allen Richtungen offen, und es mare recht bubich, wenn er Rraft und Zeit genug übrig be bielte, fie alle zu burchlaufen; allein die Runft if lang und furz bas Leben, Alles fonnen wir nicht werden, und daber auch die Jugend nicht zu Allem porbereiten. Es ift immerbin recht munichenswerth, bag bie liebe beutsche Jugend auf bas grundlichste griechifd verfteben mochte, um alle Grazien bes alten Bellas fich anzubilden und feines Beiftes milde Rlar beit und Kraft; ce mare meinetwegen aut, wenn bit guten Jungen auch alle Sanfcritt verfiunden und perfifd, arabifch, chinefifch zc.; auf ber andern Seite bat boch bas Leben und ber praftische Rugen neben ber Poeffe und tobten Wiffenschaft auch fein Recht, und es mare febr gut, wenn bie guten Jungen fammt und sondere nicht nur frangbfifch, englisch und itas lienisch, sondern auch polnisch und ruffisch und tur fifch verständen. Und nun vollends die Realia. Jeber ber auten Jungen follte Mathematik und Mechanik, Physit, Chemie, Naturgeschichte, Aftronomic, Gco graphie, ja fogar bas Nothwendigste von Medicin, Chirurgie und Pharmacie lernen. Und foll ctwa, rufen andre, über ber Ausbildung des Ropfs ber Rorper vernachläßigt werben? Mit nichten, Die guten Jungen muffen turnen und fcmimmen, reiten, fechten, tangen und die Toilette machen, tranchiren ze. aus bem Fundament lernen. Aber bas Berg, fragen vieber andre, und die Religion, und die Philosophie? Soll die Jugend nicht hauptsächlich zur Tusend und zum Christenthum erzogen werden? Soll br nicht über dem irdischen Leben hoch erhaben vor Uem das himmlische Ziel gewiesen, soll der menschsche Geist nicht vor allem in die heiligen Tiefen der dottheit versenkt werden, und zum Ursprung alles benns sich drängen, anstatt auf der Oberstäche der dinge zu spielen?

Ja wohl. Marum nicht? Das alles und noch mas. Aber die Herren bedenken nicht, wo wir die eit dazu hernehmen wollen? Es ware wohl gut, enn es anginge, aber es geht eben nicht an. Die derren muffen sich also entschließen, ihre padagogischen orderungen herabzustimmen und nicht immer auf as allein zu sehen, was sie der Jugend einstopfen ollen, sondern auf die geringe Kapacität der Jugend, ie unmöglich alles zugleich ausnehmen kann.

Die Hulfe liegt so nahe als möglich, und es ihort die ganze Blindheit deutscher Gelehrtenpernterei dazu, um sie nicht zu sehn. Die Herren irfen sich nur entschließen, 1) die Unterrichtsgegensände, die nut für wenige tangen, auch nur wenigen iszuheben, und 2) die, welche für das spätere Alter hören, auch auf die spätern Jahre aufzusparen. baten die Herren das, so wurde jeder Knabe nur is lernen, was er zunächst braucht, und nicht wie

eine genudelte Gans bis jum Platen vollgeftopft merben mit Dingen, die boch fur ibn nicht paffen. Thaten die Berren bas, fo murbe nur ber Knabe feine Beit ben alten Sprachen midmen, ber bigfelben bei feinen fpatern Studien gebrauchen murbe, und nur der murde fich hauptfachlich mit Realien und nenen Sprachen beschäftigen, bem biefe bei feinem fünftigen Beruf ale Sandeles und Gewerbemann ju Statten famen. Mit den theologischen Plattituben aber, bie nach ichon alterm Bertommen, und mit dem philosophischen Unfinn, ber nach neuer Dobe icon in niebern Schulen und Gomnafien ber Jugend ein getrichtert mird, murben die herren marten, bis ber Beift ber Jugend ein wenig gereifter mare. Sie mur ben baburch erftene Beit gewinnen, fur numittelbar nutlichere Unterrichtsgegenftande, und zweitens mur ben fie bas Beilige nicht bor ber Jugend entweiben und bas Befühl fur bas Sobere nicht por ber Beit abstumpfen. Es ift gemiß, daß die alte Dethobe, die Rinder kurzweg in einem blinden Glauben an bie allgemeinften und einfachften Religionegegenftanbe ju unterweifen, weit padagogischer mar, als bie nine Methode breiter Katechifationen und rationalistischer Er Harungen, wohl gar formlich philosophischer Stunben auf Schulen, die noch unter und zuweilen tief unter der Universitat fichn. Richts ift fo fchablich fur bie Jugend, und auch im besten Sall wenigfiens ichts fo langweilig und unwutz, als das Raifonniren it Kindern. Ieder hat dazu in spätern Jahren ich Zeit genug.

Dies Kapitel konnte endlos ausgedehnt werden. 1 Erzichungsanstalten treten denn am Ende gar te Hexenmeister auf, die den Ruhm darin suchen, mu sie auch keineswegs selbst alles wissen, doch die ten aubertraute Jugend omnia et quaedam alia

lehren, beren Kataloge mit ben Titeln aller Iglichen Wiffenschaften prunken und bei benen ein ner Name so viel Glud macht, als ein neues iftrument Harmonika, Baffethorn zc. bei einem senden Virtuofen.

Und biefen Ettelkeiten bringt man unfre gutmus ge Jugend jum Opfer!

Die friedliche Anbahnung des Veffern ift in ber igen Zeit sehr erschwert worden durch den leidens aftlichen Kampf zwischen Realismus und Humanissus, die über ihre Grenzen nicht einig werden, einannichts gonnen wollen und sich doch auch nicht einigen lassen.

In früheren Zeiten besuchte bie Jugend, welche cht ftudiren wollte, auch keine Gymnasien. Der ftige Handwerker ging in die Werkstatt, ber kunse Kaufmann ins Comptoir, ber kunftige Soldat bie Armee. Un eine all gemeine Bilbung bachte n nicht, jeder ward nur fur feinen Stand ger

bilbet. Die gelehrten Shulen maren bemnach auch nur fur die funftigen Gelehrten berechnet, und ba Die Belehrfamkeit bamals einfeitig auf ber Renntniß ber Alten beruhte, fo fchloß auch fie jene allaemeine Bilbung aus, und die gelehrte Bunft fand in ihrer Befonderheit ichroff allen andern Bunften gegenüber. Im vorigen Sahrbundert baben fich die Berhaltniffe geandert. Die nicht gelehrten Stande ftrebten nach einer bobern Bildnna, und ba man biefe nur in ben gelehrten Schulen zu finden mußte, fo ichloß fic an die eigentliche ftudirende Jugend nach und nach eine immer fleigende Babl von Rnaben und Munglin gen an, die nicht auf die Universität gebn, sondern nur die Schule burchlaufen und bann einem burger, lichen Beruf fich widmen follten. Da nun aber biefe auch einer allgemeinern Bilbung bedurften, als iene eigentlichen Gelehrten, und die Gelehrsamkeit felbst ihre Schranken erweiterte, fo wurde ber alte einfache Unterricht in ben alten Sprachen mit ber Schiedenen Gegenständen bes Realunterrichts vermehrt. Allein diefe Berbindung mar ju unnaturlich, ale baß fie batte gedelben -fonnen. Die Unfpruche ber alten gelehrten Bunft und bie ber ungelehrten, blos eine allgemeine Bilbung verlangenden Jugend ließen fich nicht vereinbaren. Dort mußte bas Studium ber Alten nothwendig vorberrichen, bier mußte biefes Studium fich zum Theil gang unnut und bagegen

er Realunterricht als bas wesentlich Nothwendige ercisen. Man suchte fich auf mancherlei Urt zu belin. Entweder man überlud eine und dieselbe Schule galeich mit bem bumanistischen und Realunterricht. af bie Schuler ber Maffe ber Lectionen unterliegen ruften und am Ende der Uebersvannung Absvanung folgte, - ober die Philologen bielten ibre. ten Gymnasien von bem Realunterricht rein, verangten ihn wieder, wo er eingeschlichen, nud auf r andern Seite entstanden Realfdulen und Denonsanstalten, worin ausschließlich bie Realfacher geieben wurden. Diese Trennung scheint weit naturber und ber Sache angemeffener, ale jene Bereinis ing, allein nun fteben beibe Spfteme einander feinds h entgegen, und jeder sucht dem andern fo viel gu uben und zu schaden ale moglich. Man fircitet, o die Granze, eines jeden fen. Jedes will fo weit s moglich um fich greifen.

Die Humanisten wollen keine besondern Realjulen leiden, die alten Sprachen sollen der Hauptgenstand des Unterrichts nicht nur fur Studirende,
idern fur die gesammte Jugend werden, wobei nur
i niedrigsten Dorfschulen ausgenommen sind. So
hiersch und der erste bairische Schulplan.

Die Realisten wollen eine Trennung ber Realulen fur Richtstudirende von ben Gymnasien fur Stuende. Diese Unsicht hat Monnich in seinen pa-

4

baupt Gelehrte.

bagogischen Blattern mit großer Klarheit vertheibigt. Er verlangt Realgymnasien für künftige Gewerbsteute, Ockonomen, Raufleute, Offiziere, Künstler und Lingualgymnasien für die künftigen Theologen, Philosophen, Juristen, Mediciner, Historiker und über

Die Universalisten aber wollen eine Bereinigung Beider, eine Unterweisung Aller in Allem, so weit dieß möglich ist. Diese Ansicht hat Klump be sonders persochten.

fondere verfochten. Die Anmaßung ber humanisten, nicht blos ihre zu funftigen Gelehrten bestimmten Schuler, fondern auch die übrige Jugend in ihre Schulstuben zu bans nen, ift abfolut verdeminlich. Die Bluthe ber mann lichen Jugend eines gangen Landes foll in bem gare teffen Alter gemartert werben, zwei frembe tobte Sprachen zu lernen, bamit ber Behntaufenofte, wenn ce bas Glud will, Schule genug befommt, um im rhilologischen Seminar mit dem Professor griechisch zu bies putiren. Daß beißt nicht viel weniger, als taufend Rnaben entmannen, bamit etwa bundert zu quaden ben Raftraten fur ben Lurus ber Rapellen berange schult werden. Bas gewinnt benn die Maffe ber Jugend bei diefer antiken Difciplin? Bas ber Staat?

Die Jugend wird zu allem andern untauglich auffer zum Studiren, weil fie ja von fruh an nichts andres lernt, als lateinisch ind griechisch, und bann überlabet fich ber staat mit jener Ueberlaft bon Studenten nd Candidaten, fur die alle wirkliben nd möglichen Memter nicht mehr gurcis en, und über die jest in Deutschland fo Ilgemein geklagt wird. Gewinnt etwa die Biffenschaft selbst babei? Im Gegentheil, trot allen anthaften Unftrengungen nimmt bie Clafficitat ab. ab mozu biefe Unftrengungen einer gangen Generas on von Schulern? Es murben eben fo gute, und elleicht noch tuchtigere Philologen gezogen werden. enn bie Philologie meniger Schuler und diefe bann enger beschäftigte. Da flagt ihr über ben Berfall r Philologie und merft nicht, wo der Grund des bels ftedt. Der mabre Grund liegt in ber Ents tung ber Philologic felbft, in bem, mas man bas tinutibse nenut. Ihr habt die alte einfache Gramatif in gehnmal gehntaufend Spitfindigkeiten gerbetelt und ench eine Archaologie geschaffen, in des i labyrinthischen Irrgangen ihr ench felber nicht ehr gurecht findet. Der eine bon euch jagt borgeweife nach feltenen Conjunttiven ober Genitiven, r andre nach feltnen Conjunkturen und Scholiafis en Winkelnotigen, und mabrend eure Gitelfeit ber ben Jugend biefes koftbare Defert auftifcht, ents brt fie ber gefunden fraftigen Sandmannefoft. Der ie Donat bat taftfeste Lateiner erzogen, die lateis

nisch beten und fluchen konnten, ihr zieht nur flumme Differtationenschreiber.

Rebrt jur alten Ginfachheit und Strenge gurud, und beschrankt euch auf eine geringere Ungahl ber ausschließlich ben Studien gewidmeten Junglinge, fo wird alles beffer werden. Kahrt ihr aber fort, theils ben alten festen Stamm des Biffens ju gerfplittern, theils bie Difciplin burd ihre Ausbehnung auf unbernfene lane Schuler zu erschlaffen, fo werbet ihr die Rruchte eurer Berkehrtheit arnten. Unberufen aber nenne ich alle die Schuler, Die nicht ftudiren wollen, und nur gezwungen am philologischen Unterricht Theil nehmen, um ibn fogleich im burgerlichen Leben wieder auszw schwitzen, und unberufen alle die, welche fich ber Unis berfitat nur begregen widmen, weil fie einmal auf ben untern Schulen nichts andres lernen founen, als mas zur Universität vorbereitet.

Dieß sag ich zu eurem eignen Bortheil. Biel mehr noch könnte ich zum Bortheil des von euch so schmählich behandelten Realismus sagen, denn wichtie ger ist diese Seite, als die, auf der ihr steht, um so viel michtiger, als die Bildung eines gauzen Bolkes wichtiger ist, denn die seiner Gelehrten allein.

Buvorderst muß ench die Falschheit vorgerudt werden, mit welcher ihr die Realschulen als schlecht und unnug verspottet, nachdem

gerade Ibr ibr Gedeiben verbindert babt. Ibr fablt bem betriebfamen Manne fein Bermbgen und icheltet ibn bann einen Bankrottirer. Ihr nehmt ber jungen Pflanze Licht und Boden und scheltet fie bann ein unnutees Unkraut. Wohl ift es mabr. baf fich in den Realunterricht viel Ungeboriges eingeschlis ben bat, und ber unter euch, ber mit fo viel attis chem Bit ju fagen beliebte, "man lebre in ben Realschulen die Babne des Krokobills und die Saarem Schwanze bes Kamcels zahlen," bat wohl Recht. illein mober rubren folche Migariffe anders, als aus bem Umftande, baf jene Schulen verachtet, gurud's jedrangt, der Willführ einzelner Lehrer überlaffen, 10ch kein gesundes Leben, noch keine feste Organisas ion gewonnen baben. Burden fich die Realschulen ermebren, murbe ber Staat eine vorzugliche Aufnerksamkeit barauf wenden, so murden fich bie Leher-famt ber Methode bald verbeffern.

Es handelt sich darum, die Jugend für ihren unftigen Beruf zu erziehen. Dem kunftigen Geistschen, Staatsmann, Juristen, Urt und Gelehrten gesührt der Unterricht in den alten Sprachen, aber dem unftigen Soldaten, Kaufmann, Kunstler, Handwerser, Landwirth gebührt der Unterricht in der Mutterstrache, in den neuen lebenden Sprachen, in Matheratik, Geschichte und Naturwissenschaften. Nichts inn gewisser und einleuchtender sehn. Wer nicht Menzels Literatur. 11.

ftubirt, muß nothwendig burd ben Unterricht in ben alten tobten Sprachen bie foftbare Beit verlieren, bit er zur Bilbung in den Realfachern fo notbig braucht, und mer weiß nicht, wie wenig Ernft es allen nicht für bie Universität bestimmten Schulern mit jenn bumanistischen 3mangstudien ift, wie wenig es mby lich ift, ihnen die Rothwendigkeit berfelben begreiflich zu machen, wie schnell fie bas mechanisch und un willia Erlernte wieder veraeffen und verlachen, fobalb fie ihrem eigentlichen Beruf wiedergegeben find. Wie Mancher, ber gur Roth ben Somer überfeten go lernt, municht water fatt diefer ibm gang nnnugen Rertiafeit beffer in der Mathematit, Geographie, und in neuern Sprachen ju Saufe ju fenn, beren Bedurf niß ihm fo bald fuhlbar wird. Wie lacherlich macht ihr euch, wenn ihr bon in direkten Bortheiler fprecht, die eure flaffische Philologie ber Jugend ge mahre, von ber Scharfung bes Berftandes burch bie in ber lateinischen Sprache liegende Logif, von ber Erhebung ber Gemuther durch die Bekanntschaft mit ber Große ber Alten, von ber ibeglen bumgnen Rich tung, welche die Jugend erbalte, wenn fie von den nuchternen Bestrebungen ber Gegenwart ab in bie Illusion der alten Welt geführt werde, endlich von ber Bezähmung bes jugendlichen Uebermuthe burch bie Runft, fie uber bie Gegenwart in volliger Uns wiffenheit zu laffen, und fie mit ben Rertermauern

s tobten Biffens eng zu umschließen! Bas find indirekten Bortbeile gegen die aller Belt in die en fallenden birekten Bortheile bes Realunter. 8? Bas bilft es, die Jugend funftlich aus einer enwart zu entfernen, in die fie boch guruckfehrt ? an unfrer beutschen Jugend fo ubel berüchtigte, granfreich und England vollig unbefannte Ueberb entspringt nur aus bem Contrast ber Gegent mit jener Illufion der alten Welt, in welche humanismus die Jugend verfett. Burbe man : Jugend von frub auf an die Bedurfniffe ber enwart gewöhnen, fie fur ihren Bernf in ber Bevart vorbereiten, fo mur de jene Unbefannts aft mit ber Auffenwelt, jene Duntel. tigfeit ibealifirender Traumer und e freche Lizeng im Urtheil über bie beenden Berbaltniffe von felbft meglen.

Wer foll über die Bedürfniffe der Nationalsiehung urtheilen? Etwa nur alte, eingefleischte lologen, Grakomanen? Nein! kommt es darauf eine streng gelehrte Anstalt, ein philologisches ninar zu grunden, dann mögen sie die erste Stimpaben. Handelt es sich aber um die Erzichung gesamten Jugend, und namentlich der Mehrzahlt den gelehrten Studien sich widmender Knaben Jünglinge, so steht das Urtheil auch andern zu,

den Meistern andrer Zünfte, und der alles erwägende umsichtige Staatsmann wird die verschiedenen Ledurft, nisse ausgleichen und in Harmonie bringen. So wonig ein Soldat, ein Kaufmann, ein Künstler geschickt wäre, von seinem beschränkten Standpunkt aus die ganze Erziehung zu leiten, wenn er ihr das Gepräge seinzelnen Standes aufdrückte, so weuig ist auch ein Philologe geschickt dazu. Die Nation braucht nicht lauter Soldaten, nicht lauter Rechenmeister, aber auch nicht lauter Lateiner und Griechen.

Noch verwerslicher aber ift die Ueberlabung mit Allem, die den Humanismus und Realismus verbinden will, indem sie den letten in die alten Gymnasien aufnimmt. Alles Flicken an den gelehrten Schulen hilft nichts, wenn man ihnen nicht von auffen durch Gründung eines natur und zeitge mäßen Realunterrichts auf besondern Realschulen ihre wahre Stellung wieder gibt, wenn man nicht consequent die studirende Jugend von der nichtstudirenden trennt.

Es ift nach und nach Sitte geworden, in den untern Gymnasialklassen den Nichtstudirenden zu Liebt und zugleich, um auch für die kunftigen Studirenden den Realunterricht ein für allemat abzuthun, allen möglichen Reals und Sprachunterricht zusammenzusstopfen und die Knaben unter der Last und Menge der Bücher, die sie täglich zur Schule und aus der

e schleppen muffen, physisch und geistig zu ers. Da soll Alles und zwar in kurzester eingetrichtert werden, damit die Jungen baldshift nur dem Brodstudium nachlausen konnen. ine heiße Suppe muffen sie den Borschmack aller ischaften in hastiger Gil hinunterschlucken, um a recht bald Student zu werden und zu Amt drod zu kommen.

eiber ift es nur zu mahr, daß bie untern Schulen ie universitates literarum find, worin alles ges vird, die Universitaten felbst aber nur die eine en Abrichtungsanstalten je fur bie eine ober Rafultat. Und mober ruhrt diefe Berfehrtheit? ber Baft, mit ber bie Gobne ber Staatediener, Ibst bald Staatsbiener und befoldungsfabig zu i, burch die Schulen und Universitaten gereitscht 1. Da fie auf den letteren nur ihr Brodftus lernen, und wie die fteifhalfigen Thiere bes e nur ichnurgerade bem Krag nachgebn, ohne und linke zu bliden; fo folgt baraus, bag alles bnen an univerfeller Bildung etwa nothig ift, auf ber Universitat nicht mehr Zeit bagu bas bon in ben untern Schulen abfolvirt fenn muß. in Die jungen Berrn, wie es Recht mare und bitte mar, mehrere Jahre langer ftubiren, fo 1 fie Beit genug baben, allgemeine humane ig mit bem besondern Sachstudium zu vereinis

gen, und jene Beift und Seele verfrappelnbe preffion bes Unterrichts, bie Dampfpabagogit, aufboren; ce murben fich fur alle Racher tuchti ausgebildete Talente finden, und Jeder, der bui fo grundliche Schulzeit gegangen mare, murbe fur fein ganges übriges Leben innern und auffe minn baben, es murbe weit mehr mabre L verbreitet fenn und mabre Mannlichkeit des ( Wie mancher bedauert fpater in ber Langenwe Umtelebene oder einer geschmactlos angewandten feine Jugend nicht beffer benutt zu haben, i menigstens zu bedauern, wenn er fich nicht fel bauert. Die paar Jahre, die er ber erfien Bil periode gulegen mußte, murden ihm volle Achrei mabrend ihm nachber fo viele übergablige 36 tauben Aehren werden ..

Die jungen Studenten von 17 Jahren, tabakspfeifen, Reitpeitschen und Hunden um fen, sind eine Satire auf das Consistorium jed des, wo sie sich vorsinden, sind ein wahrer Sas Ueberreisen der jungen Geister ist noch mist ein Verbrechen an der Menschheit. Trotz genscheinlichen Nutzlosigkeit treibt man die Philsogar schon auf Gymnasien und wartet nicht die Universität ab. Wozu der reife Geist eines rigen gehört, das treiben jetz- die Buben von 1 ren. Man erkundige sich nach dem Alter de

in frubern Beiten. Doch zu meiner Beit mar tubent unter 20 Jahren eine Seltenheit, jest bald einer über 20 Sabre eben fo felten fenn. warum biefes Bebete, biefe Studiengallopabe darforcejagd, wo die Seele ruinirt wird wie ein ibsüchtiges Madchen und ber Geift zu Tobe geic ein athemloser Birfch? Wird ber junge Mann erforgt, bat er cher die Pfarre und bie Quarre? Begentheil, die mildbartigen Randidaten fonnen icht ober gebn Jahre marten. Ronnten fie icht diese lange Quarantaine zur Abwartung Studien benuten? Aber nein, eben weil jeder bat so lange marten muß, bis er bei einer folch euren Concurreng an bie Reibe fommt, eben muß jeder fo ichnell als mbalich bie Studien iren und in die Sollicitantenreibe cintreten, baine Dummer eber baran tomme. Go machet lebel in steigender Progression, und je mehr oncurreng gunimmt, besto mehr nimmt bie enzeit ab. Wo foll es aber am Ende damit 1? Dem Strome, ber fich zu ben Universitates i brangt, muß nothwendig eine anbre Richtung n werben, und die Babl ber Candidaten muß 3 naturliche, ber Jahl der Aemter fich anpaffende jurudfehren, und bann muß auch jedem Cani wieder die gehorige Beit jur Borbereitung fur Temter gegonnt, ja gur Pflicht gemacht werben.

Rur die Jugend felbft in ber Schulgeit, namentlich fur bie Richtstudirenden, die fich nur gur Geschichaftin ben Gomnaffen mitylagen laffen, muß man ein. tiefes Micleid empfinden. Da beift es mobl, ce ac fchiebt ja alles nur zum Beften ber Jugend, man will die Jugend viel gescheiter machen, als wir Ach tere maren: man ift es ber Jugend schuldig, fie fo viel lernen zu laffen, als moglich; die Beit ift forte geschritten, man verlaugt, man bedarf mehr, und wenn die Jugend auch ein paar Jahre zu ftark an gestrengt wird, fo bringt ce ihr boch auf die gange Lebenszeit Segen. Ja mohl! wenn fie es aushalt, aber taum ber funfzigfte Anabe wird phyfifche und und geistige Rraft genug haben, alles so aufzuneh men und zu behalten, wie man ce ihnen gibt. Die meiften werben immer nur einen febr fparfamen Go brauch von den Wohltbaten machen, mit benen man fie überschüttet. Ihr Magen bat fur die Ueberfutto rung nicht Raum genug. Ginige aber geben babei immer zu Grunde. Die Schwindsuchten, inebesondre aber bie Augenschwächen werben immer baufiger. Souft mar es bochft felten, einen Studenten mit der Brille ju feben, jest geben ichon fleine. Gymnafiften damit berum. Mit ber Bielwifferei ift aber ein noch weit ar,

Mit ber Bielwifferei ift aber ein noch weit ats geres Uebel bepaart, die zu fruhe und falsche Aufklarung, die Altklugheit der Jugend. Man hat fich ilt, fo fruh als möglich ben fogenannten Abersuben in ben Gemuthern ber Kinder auszurotten bie fogenannte gefunde Bernunft an deffen Stelle feten; bies an fich löbliche Bestreben hat aber zu finnigen Uebertreibungen geführt. Um ben Berstand retten, lagt man bas Derz untergehn.

Man trubt ben Rindern ihren unschuldigen Glaui und entreißt ihnen die goldnen Spiele ber Phanie, um fie bor ber Beit flug zu machen. Man ralifirt, fatechifirt und fofratifirt mit ihnen von tlichen, religibsen und Dent Begriffen, die ben inberkrete ihrer Unschuld gerftoren, ohne ihnen bas r ein boberes Gut zu gewähren. Die Liebe, Die fie n Ratur haben, wird burth Rritif über Eltern und brer verdrängt. Der kindliche Glaube und Aberaube mird burch eine findische Altflugbeit erfett, ib bie reichen phantaftischen Spiele machen einer Acktirenden Wohlanstandigkeit und Biererei Plag. tie fann bice andere fenn, wenn in taufend und er tausend Rinderbuchern die Schwächen der Alten aut ale bie ber Rinder Preis gegeben merben, und r naturliche Bit ber Kinder nothwendig aufgeforet wird, gegen bie Pedanterei ber Docenten fich ltend zu machen, wenn ben Kindern immer und imer von der Thorheit des Aberglanbens vorgepreit und Berg und Phantafie berfelben abgestumpft rd, und wenn fie ale bas bochfte Gut jenen Une stand preisen boren, der ihre naturliche, aber unschuldige Eitelkeit in eine Bahn weist, wo sie zur Unnatur werden muß. Ueberall sind es Begriffe, erlernteund mechanisch aufgefaßte Begriffe, die dem Kinde eingezwängt werden, die ein unreises Denken in ihm

thatig machen, bas alle Bluthen des Gemuthe und ber Einbildungefraft fruh verdorren macht.

Dieß fat man in neuerer Zeit anerkannt und fic baber bemuht, ben Knaben durch fruhe Bekannts schaft mit ben Dichtern, ja wohl gar durch Anmeis

gengewicht gegen die allzu prosaische Unterrichtsweise zu geben. Aber weit entfernt, etwas Gutes damit zu bewirken, nahrt man nur die Eitelkeit der jungen Leute und erzeugt unreise Poeten zu Dutzenden, die dann die Masse der ungläcklichen Dichter oder der

unnugen Bucherfabrikanten vermehren.

Die padagogische Literatur ist bei so ent gegengesetzen Bestrebungen und da vor allen Dingen jeder, was er in der Schule trieb, durch die Schrift der ganzen Belt bekannt machen wollte, ja da sogar Biele schrieben, die nicht darankdachten, die Sacht selbst praktisch anzugreisen, ungeheuer angeschwollen. Sie theilt sich in eine Literatur für die Lehrer

und in eine fur die Gouler. Die Projette und Unfichten haben fich nach und nach so vervielfaltigt, baß besondre padagogische Journale und Schule

tungen nothig murben, fie einzuregiftriren, fie aberblicen und zu fritifiren, wodurch benn bei ft wechselseitiger Ginseitigkeit der Streit ins Unliche verwickelt murbe. Man muß gefichen, bag Berbaltniffe ber Schule jur Rirche, jum Stagte. ben nachsten Bedurfniffen bes praftischen Lebens ju ben hobern Bedurfniffen der humanitat und tur vielfach erortert worben find, bag ber Streit ichen humanismus und Realismus mit eben fo Erbitterung als Grunblichkeit und Weitschweifiggeführt worden ift; aber es ift nichte burchgeiten, ce ift nichts ausgemacht worden. Die Stimme Babrbeit, mo fie auch vereinzelt erschollen, ift weber überhort worben ober hat fich nur in einem nen Rreife vernehmlich gemacht. Die ungeheure ftrengung, mit ber so viele taufend Pabagogen en einander gefarmt baben, erfreut fich bis jest b feines entschiednen Erfolges. Der Staat bat weber etwas anderes zu thun, ober er weiß nicht, für er fich entscheiben foll, wie ber oft rebis te baprische Schulplan beweist. Bier wird etwas eicht, aber bort bentt man nicht baran. Dier orafelt Schulmonarch, ben man jenseits ber Berge nicht int. Dier wird eine bortreffliche Schrift ebirt, er fann man alles lefen? Wir find ein zerfiudelte. einiges Bolf obne große Sauptftadt, ohne geiftigen

Centralxunkt, und wo bei uns Giner predigt, ber predigt immer in ber Buffe.

Die Literatur, welche für die Kinder bestimmt ift, hat natürlicherweise allen Moden und Meinungen der Lehrer solgen muffen. Wir theilen diese Literatur ein in die Lehre und in die Unterhaltungs bu cher. Die Lehrbücher sind entweder Schulbücher für das eigentliche Lernen, oder aber Erbauungs bucher, moralische Ermahnungen, Consiir mations bucher zc. Die Unterhaltungsbucher sind Beispielsammlungen für jene moralische Beslehrung, Kabeln, Mährchen, Bilderbucher

und in neuester Beit formliche Rinberromane

und Rinberfchaufpiele.

Ueber die Schulbucher ist es nicht leicht, sich zu entscheiden. Sollen sie wie bisher der Willicht und Einseitigkeit, der Bizarrerie und Pedanterei, der Originalitäts ia wohl gar der Gewinnsucht jedes einzelnen Lehrers überlassen bleiben, so wird es nie

ju der erforderlichen Bereinfachung, richtigen Methode und Gleichheit des Unterrichts kommen, die doch fo fehr gewünscht werden muß. Soll aber der Staat ausschließlich Lehrbücher abfassen, wodurch jene Gleich beit gewonnen wurde, so ist erstens die Frage: wirt

ber Staat nicht felbst einseitig seyn? wird im Ministerium und Consistorium nicht der Einfluß von Pedrnten vorherrschend seyn? und sodann ift zu besol

en, daß fich politische Rudsichten in den Unterricht nischen konnten, daß der Staat unwillführlich die sesuiten nachahmen, unwillführlich eine politische afuistit einführen, unwillführlich die alten Autoren aftriren wurde, weil man auf solcher Bahn nothe vendig consequent fortsahren muß und nicht stille alten kann.

Bis jest ift die Kreibeit. Schulbucher abzufaffen. icht wefentlich eingeschränkt, ja es mare zu munschen, af fie eingeschränkt murde. Raft jeder Lebrer will le Schriftsteller glangen, fich burch eine eigne Uncht auszeichnen, durch Dedicationen fich empfehlen oder ach blos bas honorar einstreichen. Wozu follen ir Undern ibre Lebrbucher bezahlen, beift ce, mir unen felbst welche machen, und so ift faum eine dule, die fich nicht ihre Lehrbucher felbit fabrigirt. a fommen aber Schlechte Methoden und Subtilitaten die nothwendigen Schulbucher und neben ben nothendigen entstehen eine Menge unnute. Selbst bas arfie und Ginfachfte wird verworren, g. B. die rammatik burch zu viel Unterabtbeilungen und inheiten, die Mathematif burch eine uble Unords ng ber Materien. Das was aber icon an fich wieriger zu überseben ift, g. B. Geographie und eschichte ober naturgeschichte, bas wird nach ber bhaberei ber Lehrer in ein Detail ausgedehnt, bem 5 Gebachtniß der Schuler nicht nachkommen tann.

78 Man sebe die viclen geographischen Echrbuter an. in benen alle Quadratmeilen, alle Ginwohnerzahlen, alle Manuf. truren und Kabriten, Bucht, und Irrenbaufer aller Länder und Ländchen. Städte und Städtom bes Erdfreises verzeichnet sind, und welche die Ruas ben wortlich auswendig lernen ober wenigstens in ber

Schule lefen muffen. Man febe bie Naturacfcbichten an, worin die Rnaben lernen, wie viel Gurtel bas Gurtelthier habe, wie viel langer die Binterfuße bet

Renguruh seven ale bie Borberfuße, wovon fich ber Dronte nabre und wie viel Junge ber Umeisenbar werfex. mabrend fie im erften beften Balbe faum die Buche bon der Linde, auf dem erften besten Relde taum ben

Baizen von ber Gerfte unterscheiden tonnen. Mit den Chreftomathien, Stylubungenu. ift es vollends ara. In einer weiblichen Penfione anstalt borte ich ein junges bubiches Dadochen "be Pfarrere Tochter von Taubenbeim" beflamiren. Icht tommen folde Difggriffe zwar nicht mehr vor, aber besto mehr andre. Man ist febr gart, aber weil man zu viel moralifirt, weil man zu viel vor ber Sunde warnt, macht man die liebe Unschuld bod gerade erft auf die Gunde aufmerkfam. Und mas fur gefchmadlofes, langweiliges, unnuges Beug ficht

in den Chrestomathien wodurch die Kinder nur co

mattet werben.

Gine ber fonberbarften Gigenthumlichkeiten in

teser Literatur ist das Durcheinander von antikem deroismus und moderner Niederträchtigkeit. In ein ind demselben Buche kommt unter den Stylmustern in Lob des Brutus und Timoleon und eine allerunserthänigst gehorsamste Birtschrift um Berwendung ei einem noch höhern Gnadenspender in einer Ansiellungssache. Man erwärmt sich an den Perserkriesen des Herodot, am Livius und Tacitus, und zittert or einem Consisterialrath. Man spricht von dem Ruth gegen die mächtigsten Tyrannen der Erde und hweiswedelt vor einem subalternen Sekretair.

Wahrscheinlich wird nach und nach die Aufsicht es Staats über bie Schulbucher firenger werben. Dich liegt in der Consequenz der Zeit. Den Univertaten bat man icon die Lehrfreiheit beschnitten, jene nicheinbarere, aber vielleicht noch wichtigere Lehrfreis eit an niedern Schulen, wird ber großen Scheere icht eutgeben. Unaufhaltsam, wie auf einer steilen lache, ruticht Rirche und Schule immer mehr in die Flaverei des Staats hinunter. Die halbwegs vorehmen Lebrer find alle icon Sofrathe, die niedern erben in nicht zu langer Zeit bloße Exerciermas binen fenn, die nach bem Buchftaben bes, ihnen von ben in die Sand gegebenen, Lehrbuches blind unterchten und bie Jugend jum funftigen Staatsbienft, ir funftigen Unterthanigfeit abrichten muffen. Dies teine Scherzhafte Uebertreibung von meiner Seite.

Ich glaube baran. Nur wenn die politische Freiheit bedeutende Fortschritte machen sollte, wurde ce and bere kimmen. Wo nicht, so wird und muß die Schule kunftig die Abrichtungsanstalt für den Staat so gewiß werden, als sie es chemals für die Kirche war, und es wurde mich nicht wundern, wenn bald Schuler und Lehrer Civilunisorm bekamen, gleichwie sie ehemals einen geistlichen Habit trugen. It es

nicht in Rufland icon fo weit gefommen?

Ein Mittelding zwischen den eigentlichen Schulbudern und den Unterhaltungebuchern find die seht zahlreichen religide moralischen Salbabe reien, die zuweilen in poetischer, sogar in Romanen form die liebe Jugend zum Guten überreden, die ihr das Gute einraisonniren oder mit dem Rührloffel der Rübrung einrühren sollen.

Das Schlimmste an diesen Schriften ist bas frühreise Raisonnement, an das die Kinder gewöhnt werden. Das "Warum" muß sich der Jugend von selbst ausvrängen, und dann durse die Antwort nicht schlen; qualt man es ihr aber früher ab, so bringt die berühmte Hebammenkunst des Geistes auch nur zu frühe Geburten zur Welt. Man muß der Jugend etwas Positives dogmatisch einprägen. Sie will nichts andres, es wird ihr nicht einfallen, daran zu klügeln. Entwickelt sich ihr Verstand, so wird sie schon zu zweiseln und zu fragen ansangen, und dann

fie einen Gegenstand, an dem fie die Rritit uben Aus der Kritif aber die Wahrheit als Refulju forbern und mit ben 3meifeln anzufangen, ift res Gift fur die Jugend. Dahin gehort, bag ibr alles Muftifde, Wunderbare, Abnungevolle. rende, sobald fie ce empfinden, mit Stumpf und I ausrottet. Der Zauber ber Matur wird ihnen aare naturwiffenschaftliche Profa aufgelost. Die iche Liebe, diefe berrliche wildwachsende Blume, gefliffentlich ausgerottet, um bent Treibhausgefe einer fteifen, engherzigen, gebotnen, fculmäßig rlernenden Moral Plat ju machen. Man reche ben Rindern nur bas ale Tugend an, mas fie Behorfam gegen eine Regel thun, und wie gut, liebenswurdig fie von Natur find, man achtet icht, bis man ihnen eine schaale Reflexion barbeigebracht hat, bis ihnen ber Drang ber Natur nen geiftlosen Gehorfam gegen bas Pflichtgebot unvelt ift. Und welcher Pflichten? was brangt nicht alles den unbefangnen Gemuthern auf? ftellt ihnen nicht nur bas Lafter, sonbern auch Eugend bor Angen, ehe fie im Stande find, fie iuben, ja nur zu erkennen, und man überladet it Regeln, wovon fie eine über der andern ver-1. Wie gegen die naturliche Moral ber Rinder, athet man gegen die naturliche Religion berfelben. über die Begenftande ber Religion muffen fie enzels Literatur 11. 6

fo früh als möglich reflectiren, und man qualt ihnen Gedanken ab, ehe noch ihr Gefühl reif geworden. Eine Zeitlang war man sogar bemüht, ihnen das Wunderbare in der Religion verdächtig zu machen, um sie vor Aberglauben zu bewahren. Jeht hat man meistentheils einen heillosen Mittelweg eingeschlagen. Man wagt es weder ganz zu glauben, noch ganz zu zweise'n, und stürzt die Jugend in eine Halbheit, aus der nur drei Uebel entspringen können, die alle brei der Religion am gesährlichsten sind, Indisserentismus, der aus der Langweiligkeit und Unsicherheit des Religionsunterrichts entspringt, Religionsspotterei oder Mückfall in den crassessen Aberglauben, wenn man sich aus der Halbheit auf diese oder jene Weise retten will.

Schreiten wir weiter zu ben Unterrichtebuhern ber erwachsenen Jugend, so bemerken wir darin ein sonderbares Misverhältniß zu dem frühern Unterricht. Man zwingt den Kindern ein unreises Denken ab und die Jünglinge, die zum Denken wirklich heranreisen, werden davon fern gehalten durch eine trost lose Ueberladung mit blos empirischen, gedachtniß mäßigen Kenntnissen.

Diesem rationalistischen Raisonnement has

ben nun die supranaturalistischen Padagogen (Sand in Sand mit der Kirche) ein Gefühlsgeschwät entgegengesetzt, als ob damit etwas zu gewinnen

pare. Die Jugend lieft bas in fich binein und tabnt, benft an was anderes und wird um fo muthe villiger. Weit entfernt, fie fur bas Eble ju geminten, macht man es ibr auf biefe Beife nur langmeis ig und lächerlich und verbartet ihr junges Berg. Ich jabe lange gebraucht, bis ich bie efelhafte Grinnerung m die Erbauungebucher, die ich in meiner Jugend efen mußte, und bie baraus unwillführlich gefloffene langeweile an allem Religibfen und Moralifchen überounden hatte und mich mit mannlicher Befinnung mies er fur bie ewigen und beiligen Dinge intereffirte. is wird aber Taufenden fo gegangen fenn, die Galaderei ruhrt und erwarmt une nicht, fie verhartet, e verfaltet nur unfer Berg. Der Jugend fagt am iften bas Rurge, Scharfe, Strenge gu, und bie weits uffgen Moralien. Duganmendungen ober gar bie fühlvollen Reden und Ruhrungen laffen fie falt. af boch die Padagogen, obgleich fie immer mit indern zu thun baben, nie merten wollen, bag bie ibliche Rubrung gerade die mannlichste ift, namlich lemal eine ftumme und fchambafte (jum Beweise, f überhaupt alle mabre Ruhrung von biefer Art . und baß die Sentimentalitat, welche barüber bins gebt, allemal weibische Unart oder Affektation )! Daß boch bie Padagogen beständig ihre eigne dmade ober Berbildung mit ber fraftigen Natur r Jugend verwechseln! Die und in feinem Fall

taugt eine breite, gefühlvelle, rubrende Rede fur bie Rinder, und wenn man fie gar in den Mund ber Rinder felber legt, fo ift es baare Unwahrheit, und wird von ichem Rinde felbst dafür gehalten. ber Welt wird je ein Rind von felber auf die fcb nen Redensarten fallen, die man es bei festlichen Gelegenheiten. Geburtstagen zc. auswendig lernen und wie einen Papagai nachplappern läßt? Wo wird je ein Rind, wenn es gerührt ift, fur feine Rubrung Worte finden, und gar wohlgesetzte, fein gewählte Borte? Gleichwohl wird jest beinabe von ber gangen gebildeten Welt einstimmig verlangt, ber Lebrer folle ben Rindern fo recht breit und gefällig zum Bergen reden. Der alte katechetische Unterricht scheint dem aufgeklarten und empfindfamen Zeitalter zu rob. Aber bas Gingige, mas an bem alten buchftablichen Ber fahren mit Grund getabelt werden mag, ift bas Mus wendiglernen jener unvernünftigen, fogenannten Spruch budlein, ber Gellert'schen Lieber zc., beren Breite und Bagrigkeit die Rinder naturlich todtlich lange weilen und ihnen ben Religioneunterricht erft verhaft, bann lacherlich machen muß. Auch find manche jener Sprudlein und Lieder fo ichamlos efelhaft, bag mir und billig munbern, wozu unfre Ronfisiorien und Gy noden eigentlich da find, wenn fie foldem Unfug nicht fteuern. 3ch horte g. B. einft ein fleines, artiges Madchen von gehn oder zwolf Jahren mit der lieb lichsten Miene der Unschuld aus einem jener elenden Spruchbucher folgende Strophen eines, wenn ich nicht irre, Gellertschen Liedes, als Schulaufgabe auswens big lernen:

Berwefung icanbet fein Gefichte Und predigt ichrecklich die Geschichte . Der Lafter, die ben Leib verzehrt.

Dergleichen nun fann man allerdinge nicht genug tadeln. Allein das religibse Raisonniren ober Empfindeln mit den Rindern ift eben fo verwerflich. Dder balt man die breiten Auseinandersetzungen, erbaulichen Betrachtungen, Borlesungen und vaterlichen Briefe, in benen unfre finnlichen Krommlinge Die Madchen von ihrer eignen Unschuld unterrichten und ibnen die Runft der Schambaftigkeit beibringen mollen, als ob fie nicht eine Sache ber Ratur fen balt man diese gottlofen Schriften fur weniger fchmus Big, ale jenes alte gutgemeinte Lied bes frommen Gellert? Bucher, wie die berühmte "Weihe der Jungfrau" von der Therese Suber follte man verbrennen. Grabe je moralischer, je liebevoller alles barin flingt, um fo gemiffer follte man fie verbrennen. Der Uns terricht der Madchen in weiblichen Dingen fell immer nur mundlich, ja in den meiften Kallen fogar ftumm, namlich bloges Beifpiel, bloges Benehmen fenn. Auch Die Mutter brauchen bazu feine schriftliche Unweisung,

-ihre eigne Erfahrung muß fie icon bes Unterrichts fabig machen. Die gange große Literatur jener Sitte lichkeitepredigten fur Tochter, Weihegeschenke fur Jungfrauen zc. ift überfluffig, wenn nicht schadlich. Der ift es nicht der Gipfel der Unnatur, wenn Ih. Du ber in obiger Jungfrauenweibe ben Jungfrauen lange Reden über die Schamhaftigkeit, die Weiblichkeit u. balt? Welche Jungfrau nicht von Natur schamhaft ift, wie follte fie es burch ein Buch werben, wie follte fie aus bem Buch etwas anderes lernen, als die bloße Verstellung? Und wenn sie schambaft ift, wozu foll ibr bann bas Buch, mas fann alebann Dieses Buch anders in ihr wirken, als ein Nachden fen uber die Schambaftiafeit, welches berfelben ber kanntlich niemals zuträglich ift? — Mädchen muß man nicht mit Raisonnement, sondern mit dem uns wandelbaren Buchstaben des Gesetzes fommen, und den ihnen naturlichen kindlichen Glauben nicht vor der Beit durch unreife Klugelei und Schwarmerei zerfic ren. Die Zeit zum Schwarmen und Klügeln findet fich fpater ichon von felbit, bann aber ift ber Beift schon ftarfer, und mehr bom Ernft der Dinge er griffen, weniger jur Ausschweifung oder jum Leicht finn geneigt. Nehmen wir die Buniche ber Chemans ner jum Kriterium, fo wird gewiß jeder Chemann mit einer Frau, die naiv und unbefangen in ber Bas ter Glauben mandelt, febr gufrieden fenn, gang gemiß

ber nicht mit einer Schwarmerin, die durch das ewige Befühlsgeschwätz und Abrichten zu Empfindungen erdorben ist, und noch weniger mit einer Spotterin, velche die Denkgläubigen in ihren hölzernen Sanden roden gepreßt haben, wie eine Blume im Sersarium.

Wohl mag es ein ichoner Bunfch fenn, die alte Racht der Barbarei vollig zu besiegen und überall humanitat und die Schate geistiger Rultur auszus reiten; wohl mag es immer, wenigstens eine Beit ang, ein Lieblingegedanke junger Manner fenn, bas ibeal aller geistigen Bolltommenheit in ber Geliebten erfonificirt und ben reichsten und gebildetsten Beift m ichbuften Rorver zu febn : allein es ift eine urs Ite Erfahrung, daß wir auf ber Erbe und nicht im )immel leben, und bag auf der Erde bas Nothwens ige bem Ruglichen, bas Rugliche bem Angenehmen orbergebt, daß die ohnebin furze Spanne Beit noch git Arbeit und Dubfal aller Art angefullt ift und ir jene garten Bluthen ber Rultur nur fparlichen taum übrig bat. Und gesetzt auch, die Menschen atten die erforderliche Gelegenheit, fo murde die hales arrige Natur boch in ihnen felbst fich dagegen straus en. Ber ben Menfchen fennt, wer insbefondre bas bone Geschlecht fennt, muß zugeben, daß die Datur effelben viel zu urfraftig, eigenwillig und apart ift, m fich jedem gahmen Erziehungsplan zu fügen. In

bie geistige Werkstatte, barin bie Neigungen und Ents schließungen und geheimen Kenntnisse des Weibes gesboren werden, bringt selten eines Mannes Blid, nie eines Mannes Lebre.

Unstatt ben Weibern, die fo vieles icon bon ber

Natur besser wissen als wir, und das, was wir besser wissen, nicht zu wissen brauchen, — anstatt also ben Weibern unser bischen Wissen aufzuschwaßen, sollten wir Manner wohl erst unter uns selbst mehr

echte Bilbung verbreiten. Die bei weitem großte Bahl ber genannten Cale babereien ift fur die weibliche Jugend bestimmt. Um ter hundert neuen Titeln fommen fie jedes Sahr wie ber jum Borfchein. Besondere aber machen fich bie Lehrer und Macene der Privatinstitute damit gu Schaffen, benn die windelweiche Padagogif und bie Penfioneauffalten find immer Sand in Sand gegans gen, weil es nur Penfionsvätern und Penfionsmut tern, die fich burch folche Mittel Penfionare gufant mentrommeln wollten, einfallen fonnte, ben Eltern mit der belifatesten Behandlung, ja mit einer maß ren Bergotterung ihrer Fruchtchen ju fchmeicheln. Im Staate wie im Saufe behandelt man das Rind ohne weitere Komplimente, man fieht in ihm nicht mehr, als einen noch unreifen Menschen, aus bem ein reifer werden foll. In Penfionsanstalten aber fchmeichelt man ben Eltern bamit, baß in ben Rinbern etwas

Außerorbentliches flede, und bemnach affeftirt man auch in ihrer Behandlung eine Delikateffe, Die in ben meiften Rallen icablich, immer aber eine Beuchelei ift. Wenn baber auch herr Wilmsen fagt: "Neber iflavische Geborfam fen verbannt, bamit bas Rind fich feiner Menschemmurbe bewußt merbe," und menn er bon einer pabagogischen Klugheitslehre fpricht, wornach man mit der garteften Aufmerksamkeit jedes einzelne Rind nach seiner individuellen Aulage so ober anders behandeln foll, fo halten wir bergleichen schone Borte fur eitel Lirum Carum Sofue Dotus, benn im Gegentheil fagt ber Jugend nichts beffer zu, als eine recht militarische Disciplin und Uniformitat und nichts in ber Welt ift ihr schädlicher, als wenn jedes Rind gleichsam feinen eignen Sofftaat bat, wenn alles auf Menferungen feines allerbochften Temperas mente lauert und fich barnach richtet, wenn es bei jeber Unart blos mit hoflichen Rebensarten an feine Burde erinnert wird, aufatt gezüchtigt zu werden ze. Der gange Borfchlag ift aber schon beswegen unfinnia, weil er unausfuhrbar ift. Die Rinder werden nach wie vor immer ale liebe fleine Barbaren bebandelt merden, die zwar recht lieb, aber auch noch Bars baren find, und wenn ce bem herrn Bilmfen ja fo Noth thut um Freiheit und Menschenwurde, so bitten mir ibn, fich bamit an bie Manner, nicht aber an die Rinder zu adreffiren.

Doch bruden wir bem Berrn Bilmfen als ei: nem achten beutschen Biebermann bie Sand, benn ben Beibern die Freiheit, ben Kindern die Burde guquerkennen, felbft aber unfrei und murdelos qu fenn, bas mare ichon langft bas Rennzeichen eines - beute fchen Mannes, wenn bas Bolf nach ber gemuthlichen Mehrheit seiner Schriftsteller und nach den Ericheis nungen einer wieder vorübergebenden Periode beur theilt werden durfte. Immerbin aber bleibt es cas rafteriftifc, bag gerade in ber Beit Die Veruden und Boufe, in welcher die beutschen Manner ungefahr ju bem tiefften Grade mannlicher Schwächung, Ber weichlichung, Unfreiheit, ja ju einem gewiffen Sand tienius des Knechtfinns binabfanken, fie gleichwohl aufe eifrigfte bemubt maren, das ichone Gefchlecht ju emancipiren, und in ihren eignen Rindern die ver lorne Burbe bes Menschen anzubeten. Der Deutiche verläugnet boch nirgende feine gute Ratur, und indem er fich felbst verachtet, frent er fich noch, baß wenige ftens Undre beffer find.

Die eigentliche Unterhaltungsliteratut für Rinder ift noch zahlreicher als die erbauliche. Deutschland ist davon überschwennnt. Rürnberg und Wien sind ihre großen Fabrikstädte. hier arbeiten nicht mehr die Padagogen allein; die Sache ist zu Bücherspeculationen der Berleger geworden. Man legt ganze Waarenlager von Kinderbüchern wit

on andern Rindersvielsachen an und wetteifert echt jufmannifch. Die Buchmacher tonnen bice, weil nter ben Padagogen feine Ginigfeit ift, und weil ie Modesucht so weit geht, daß man sogar ben Rinern nur neue Sachen geben will. Um bie Beibe achtezeit wimmelt es in den Laden ber Buchhands er von Eltern und Rinderfreunden, die alle die brile inten Gachelchen auffaufen, welche die neue Deffe eliefert. Die Alten greifen, wie die Rinder felbit. m liebsten nach ben neuen Klittern. Aber Die Das agogen felbst mirfen mit den Buchbandlern gufams ten, und fcbreiben immer neue Sachen, nicht um as Alte ju verbeffern, fondern um Geld und einen tamen babon zu tragen. Gegen biefe Gunbfluth on Rinderschriften fampft bann ber echte Rinders eund bergeblich an.

Es ist merkwurdig, daß diese Schriften mehr uf die Alten, als auf die Kinder selbst berechnet verden, weil die Alten sie eben auswählen und besahlen, und nur wenige Takt genug besigen, um zu riffen, was dem kindlichen Gemuthe zusagt. Damit it die Philisterei und die altkluge Moral in die Bucher, selbst des zartesten Jugendalters, gekommen. Die Alten wollen etwas Solides, Bernünftiges, und arum muffen es die armen Kinder auch wollen, gesug, wenn sie nur bunte Bildchen dabei sehn. Die Nährchen, diese echte Kinderpoesse, sind lange verachs

tet und verdammt gewesen. Bas follen diefe Rinder reien? bief es, und man batte boch Rinder vor fic. Man fürchtete, die Mabrcben pflanzten der findlichen Secle Aberglauben ein, oder wenigstens, fie beschäfe tigten die Phantafie zu ftark und zogen vom Lernen ab. Man erfand baber die lehrreichen Erzählungen und Beisviele aus der wirklichen Kinderwelt, vom frommen Gottlieb, bom neugierigen Kranzchen und naschhaften Lottchen, und erstidte mit Diefer Alltage, profa alle naturliche Poefie in den Rindern. Bab rend man ihnen aber alles Schone nahm, wofur ihre jungen Bergen so empfanglich find, und woran fie fich wahrhaft menfchlich bilden, migbrauchte manift Berg, wie ihre Phantaffe, um bamit ihren noch uns entwickelten Berftand zu bearbeiten. Rein Bild, feine Erzählung durfte ferner auf ihre junge Scele einwir fen, ohne daß man ihnen sogleich bazu fagte, mas es bedeute, mas tie Moral bavon fen, und immer bob diese nuchterne Erklarung mit dem poetischen Bauber zugleich die Wirkung auf. Das Rind follte nicht mehr un bewußt lernen, ce follte alles mit Bewußtsen in sich aufnehmen, bon allem die Ablicht einseben. Nun fam aber die Romantif in Klor und Tied,

Urnim, Fouqué führten die alten Kindermahrden wieder ein. Man verständigte sich dahin, daß zwar bie Moral die Hauptsache bleibe, daß aber die Kin

er immerhin auch eine heitere Unterhaltung haben urften, und nun brach es wie eine Sudfluth mit Buchern herein. Da entstanden die Rinderro, vane, welche der Romanliteratur der Erwachsenen einahe nach allen Richtungen gefolgt ift, und wie ekanntlich unfre Romane sich in Familienromane no historische eintheilen, so geht dieser Unterschied uch auf die erzählenden Jugendschriften über.

Die Kamilienromane fur Kinder machen den Unana, fie find alter, ale die biftorifchen, fie geboren enen Zeiten bes Lafontaineschen Kamiliengluck und er Boffischen Louise und ber Starkeichen Bausliche eit an, und werden immer noch fortgesett, obgleich d bas Blatt in ber Urt gewendet bat, baß fruber wift nur gludliche Chen und Sauslichkeit, neuerdings ber pon unfern schreibenden Damen, ber Dichler, Schopenhauer, Suber, Chegy, Sante, Tarnow ic. meift ur ungludliche Ehen, Chebruche und bas Reben aler Jungfern geschildert wird. Die Kamilienromane ar Rinder entsprechen indeß noch jener altern Gats. ung und flicgen uber bon Baterliebe, Mutterliebe, Bruderliebe, Schwesterliebe, Grofvaterliebe, Groß: autterliebe, Onfelliebe, Tantenliebe, Lehrerliebe 2c. 2c., nd von allen moglichen Sentimentalitaten und Beichlichkeiten und Familienkomdbien und Seuches tien. Die Tugendprablerei und bas Gefühlegeschmat i biefen Buchern muß nothwendig ichlecht auf bie

94 Rinder mirten, und ihnen entweber lacherlich merben oder fie gur Berftellung abrichten. Die mahre Kamie lientugend macht von fich felbft niemals fo vielt Borte, bas mabre Gefühl ift ftumm, und wenn meint Rinder jemale mir mit folden fconen Redensarten famen, wie wir fie in taufend diefer Rinberfdriften bon artigen und frommen Rindern verzeichnet finden, fo murbe ich fie als affektirte Marren gurecht meifen, ober ale vollendete Beuchler guchtigen. Wenn ich aber im romischen Sinne Cenfor mare, murbe ich ben Berfaffern folder elenden Bucher nicht blos die fritis fche Ruthe geben laffen. Wenn ich aber Napoleon mare, fo murbe ich einige folder Bucher immer ne ben Goethes Werther (wie Napoleon wirklich ge-

than) mit mir fuhren, um mich beständig baran gu erinnern, bag ein Bolt, welches folche Bucher bat,

alles mit fich machen lagt.

## Geschichte.

Das Studium der Geschichte ift jett an ber Tajesordnung. Fruber berrichte die Abstraftion und Ginildungsfraft in Theologie, Philosophie, Pocsie, jest as erfahrungsmäßige Biffen. Man hatte ben feften Boben ber Wirklichkeit verlaffen, um im Simmel, in rtraumten geiftigen Boben, im Scheinlande ber Dichtunft zu leben; jett, ba man bas Unerquickliche bieis Scheinlebens zu fublen angefangen bat, ober viels nebr, ba wir burch bie Schreden ber frangbfifchen Revolution und Napoleons Weltsturm fo unfanft aus nfern Traumen aufgeschreckt worden find, ben Berth effen, mas ift, und ben Unwerth beffen, mas man ch nur einbildet, wider Willen haben muffen fennen ernen, jest mochten mir gang gern gur Praxis que udfebren. Aber ber Deutsche ift noch immer verammt, blos zu benten und zu fchreiben. Mur barin richt fich feine Sebnsucht nach Thaten aus, bag er

bie vergangenen Thaten, baß er bie Geschichte i einem fruher unbekannten Gifer ftubirt.

Dazu kommt, daß die andern Musen sich alle überlebt haben. Da ist kein frischer Tried n weber in der Theologie noch Philosophie, und si die Pocsie leidet an Uebersättigung. Unzufrieden diesen Erscheinungen der Gegenwart geht man in & Wissenschaften und Künsten in die Bergangenheit rück und studirt sie historisch, um das Bessere wauszusinden oder um sich durch die genaue Kenn von Allem darüber zu trösten, daß man nicht i für Eins sich begeistern kann.

Daher nun die unüberfehliche historische Li tur, daher die tausende von Werken, worin wir allgemeine Geschichte, die Geschichte einzelner Zi Wölker, Länder oder Personen, der Staaten, Rel nen, Sitten, Wissenschaften und Künste als ein grenzenloses Panorama um unsern betrachtenden gezogen haben. Daher auch in der Poesse die berrschend geschichtliche Tendenz, die ungeheure D

von bistorischen Romanen und Trauerspielen.

Dbgleich nun aber ein so lebendiger Trie die Geschichtsforschung nur von außen ber, nur i ben Zeitgeist, und durch die Hinneigung eines ge Wolkes kommen konnte, so lag und liegt die Au rung doch immer zunächst in den Händen der tigen Schulgelehrten, und daher ist dieses Stul

in das ganze Chaos der Schulgebrechen verwis und hat sich noch keineswegs von einer Sache Schulpedanterei zur Sache eines freien und hos Bolksgeistes erhoben.

Bevor bie Schule ju einiger Rritit gelaugte, fie bom Standpunkt ber Polybistorei aus. Sie nelte nur biftorische Motigen und baufte fie berge auf. Man legte nicht nur fur bie Geschichte großen Bolkes, sondern auch fur die der klein-Rurften und Grafenfamilien Sammlungen in viefolios und Quartbanden an. Man schrieb mon-: Commentare über die Genealogie nicht nur der ten, fonbern fogar ber gemeinen Cbelleute und ifchen Patrigier. Es mar die Geschichtschreibung Bedienten fur ihre herren. Die Berfe maren eie ich nur Unbangfel ber Debikation. Man batte keinen Begriff von einem Dublikum, mas bifto-2 Berte genießt und beurtheilt; man fonnte feis Begriff bavon haben, benn es gab noch fein fol-Dublikum. Mur bie Kamilien, nur bie Amts: folger, nur die Baterstadt intereffirte fich fur die ichweifige Gelehrsamkeit jener Siftoriographen in ageperuden. Neben ben fchatbaren Sammlungen er Geschichtswerfe, neben einigen brauchbaren bebiftorien und erften Berfuchen zu welthiftoris Ueberfichten wurde einem allgemeinen Intereffe nichts bargeboten, und wenn auch bin und mies ngele Literatur. 11.

der eine bessere Spezialgeschichte erschien, so mar es boch physisch unmöglich, eine geschichtliche Bildung des Bolks auf die Lekture so zahlloser, dickleibiger, mit den unnützesten Notizen aufgeschwellter Lokalstus dien zu grunden. Es mußten erst Mittelspersonen und namentlich Kritiker auftreten, welche die Kerne von der Spreu sonderten.

Un biefer Bereinzelung ber biftorifchen Rotigen bei ganglichem Mangel an großer Ueberficht mar freis lich nicht ursprunglich die Schule, sondern die une aludliche Berriffenheit Deutschlands in viele fleine Staaten Schuld. Der Schule barf man aber ben Bormurf machen, daß fie den bofen Beift ber Uneinigkeit und Privateifersucht, ber politischen Kleinlich feit und Rrahwinkelei im Schoof unferes, großen Bolfe auch bann noch wiffentlich aus schnobem On villismus gepflegt bat, ale langft ichon ber beffere Beift erwacht mar. Roch in der jungften Beit find feit bem Worgang ber Schweizergeschichte von 30 bannes Muller, ber baperifchen Geschichte von 3ichoffe u. f. m. jene Spezialgeschichten erft recht eigentlich Mode geworben, in benen nicht nur etwa einzelne 3meige bes deutschen Bolksstammes, sondern fogar bloße burch Bufall abgeriffene ober zusammengeflichte Theile eines Zweiges, als urewige felbsistandige Nationalitas ten proflamirt werben. Diefe elenben Gefchichtschreis ber affektiren, eine Gesammtheit beutscher Nation

cht anzuerkennen, und die Grenzen ber Nationalitän bestehen ihnen in ben munderlichen Linien, welche
is Lehnswesen und ber Familienerwerb mitten burch
e Nationalitäten und ihnen zum Trop gezogen bar.

Jene Pedanterei und dieser vaterlandsverratherishe Provinzialgeist herrschten mit eines gewissen Naistat bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. io lange gab es eigentlich keine historische Kritik tter uns, und die Gelehrten glaubten, wenn sie der ten Gewohnheit folgten und vielleicht noch einige den anzbisschen Hosschwicklern abgedorgte Eleganz hinssigten, das Beste gethan zu haben.

Nun begann aber die kritische Periode. Die oßen englischen historiker murben unfre Muster. ie alten Deutschen hatten England erobert, ihm ie neue Bevölkerung, eine neue Sprache gegeben, id wie von innerer Uhnung getrieben, ihre uralte eiheit auf diese gluckliche Insel gerettet, daß die innerung daran lebendig fortlebe, und um sie viels cht dereinst von dort zurückzuholen. In dem freien igland gab es noch mannliche Geister mit selbste noiger Schopferkraft, während die weibischgeworzen Deutschen nur noch nachäffen konnten. Alle seit und hatten wir von Italien und Franksch gebracht und uns an diesen Mustern vollends derbt. Was die welsche Scholastik, das welsche cht, die welsche Medicin noch Gesundes an uns

übrig gelaffen, das wurde vollends durch die franzdissische Liederlichkeit und Sentimentalität (feit Roufseau) zu Grunde gerichtet. Es war ein Glud für und, daß der äffische Trieb, der unfre leider so jammerlichen Großväter bescelte, sie wenigstens auch eins mal nach England führte, um dort zum erstenmal wieder zu lernen, was Manneswürde sen.

Die Englander machten Die Geschichte, verstans

ben sie also auch zu schreiben. Der bürgerliche Gelehrte war bort nicht wie bei uns, ein verachteter Bedienter, an dem man es unerträglich lächerlich
und straswürdig gefunden hätte, wenn er sich in Politik gemischt haben wurde. Der gemeinste Engländer
nahm Theil an der Regierung durch die Parlamentswahlen, durch die Oeffentlichkeit der Kammern und Gerichte und durch die freie Presse. Seine Gelehrten
waren selbst Staatsmänner, überschauten klar die
Lage ihres eigenen Baterlandes und lernten daher
auch die Justände anderer alten und neuen Bolker
und Staaten leichter begreisen. Ihr Blick war frei
und groß. Der Blick der deutschen Gelehrten war
benebelt und beengt. Jene waren stolze Männer,
diese waren weibische Pedanten und Schulbedienten.

Der Deutsche hatte aber noch elender gewesen fenn muffen, als er war, wenn seine beffere Natur nicht bem Licht sich zugekehrt hatte, bas durch seine bunkeln Kerkerwande hereinbrach. Jest brachten die

Dichter statt ber bisher herrschenden Gallomanie nie Anglomanie auf, und da eine große deutsche provinz, Hannover, von England abhängig war, so onnten zunächst die hannöverschen und braunschweissischen Gelehrten in Göttingen und Wolfenbuttel, vie Lessing, Schlözer, Spittler, Lichtenberg das engsische Wesen, und sogar die englische Staatsverfassung preisen, ohne als Hochverrather belangt zu verden.

Inzwischen ware es ben beutschen Gelehrten amals noch unmöglich gewesen, die Geschichte des ignen Baterlandes aus einem so freien Gesichtspunkt u schreiben, wie die englischen die ihrige. Die besten topfe unter ihnen wandten sich baher von der deutschen Geschichte ab zur all gemeinen Weltgeschichte und zur Geschichte alter und frem der Bolker.

Auch war ber Muth biefer neuen Geschichtschreischreiber nicht burchgängig ein politischer und konnte faum seyn. Selbst der gewiß unerschrockene Schlber durfte den großen Tyrannen nicht sagen, was er en kleinen sagte. Bei den meisten historikern, die en englischen Styl annahmen, beschränkte sich der jreimuth auf die sehr wohlseile Berdammung oder Berspottung des alten Aberglaubens. Seitdem Bolzire Modeschriftsteller geworden war, hatten die Hofe iese Art von Aufklärung adoptirt und die Gelehrten

durften sie in ihren Schulen einführen. Dazu ge horte nun kein Heldenmuth mehr. Mit den Anglos manen, Boltairianern, Rousseauschen Weltverbesseren, verbanden sich sogar katholischerseits die Muminaten, um gemeinschaftlich das Mittelalter zu verhöhnen. Wie im Styl, so in den Gedanken legte man die alte heilige römische Reichsundehülslichkeit ab und wurde ein leichtsertiger Spotter, ein Raisonneur, ein junger Springinsseld. Die ehrwürdige Allongeperucke flog ins Fener und im Jopf und Haarbeutel glaubten sich die Leute schon ungemein erleuchtet und deu teten durch die Maschen desselben den zephyrartigen Flug ihres Geistes an.

Die herren machten fich die Sache wirklich leicht. Was fie nicht verstanden, leugneten fie weg. Die fo berühmte hi fior i fche Step fis, die durch Schlöger, Ruhs ze. Mode wurde, lief barauf hinaus, alles, was nicht nach den Begriffen der modernen Aufklarung vernünftig und naturlich sev, als dumme Fabel wegzuwerfen.

Man leugnete die Echtheit der My, then und gab sie für Erfindung der Pfaffen aus. Rubs behauptete, die altnordische Edda sen ein Mach, werk späterer angelsächsischer Monche; Boß war überzeugt, die indische Sakontala sen ein Machwerk der alexandrinischen Griechen ze. Es wurde schick, bei geschichtlichen Werken die aktesten Sagen

mazulaffen ober von ihnen nur mit Schamhaftigfeit, le von dummen Mahreben zu fprechen. Diese Narr-:it war naturlich. Man batte vorber zu viel acs aubt: jett glaubte man ju wenig. Borber batten e Jesuiten auch die alberuften Pfaffenlegenden der atern Beit, die protestantischen Schwarzrode aber irch die abscheulichsten Teufele Gespenster- und Des ngefchichten bie alte ehrwurdige Sageng ichichte berrben und verächtlich gemacht; es war naturlich. B man nun auch bas Schone und bas Wahre, bas b in ben Sagen verbirgt, aus allgemeinem Sag gen bie mit ber Religion verbundenen gugen auf ige Beit verdammte. Gin großer nachtheil ist raus ber Wiffenschaft nicht ermachsen, benn bie itern Romantifer baben bafur acforat, baf alle alten igen wieder bervorgeholt murden. Indeg bat man b zu beklagen, bag grade in ber zweiten Balfte borigen Jahrhunderte, mabrend die bistorische epfis und die Berachtung ber Mnthen vorherriche , fo viele und große Entdedungereifen gu andern Ifern gemacht murben, und daß bie miffenschaftlis n Reisenden fehr haufig der Mode der Beit bulten, indem fie une bie intereffanten Sagen frems und wilder Bolfer mitzutheilen fich schamten ober nicht barauf achteten.

Noch auffallender war ber haf und bie erachtung gegen bas Mittelalter. Der

alte Groll ber Protestanten gegen bas Dabittbum permandelte fich jett in einen eblen Born ber politisch Rreifinnigen über ben Reubalismus. Die Beit nabte beran, da aus der Reformation eine Revolution mer ben follte. Je weniger man noch banbeln konnte, befto ftarter fprach fich ber Saf in Schriften aus. Daber Schrich man in Krankreich bor ber Revolution weit beftiger gegen bas Mittelalter, als nachber, und in Deutschland Schreibt man jett noch beftiger bage gen, als in Kranfreich. Der Unwille über Die Urfache beffen, wovon une bie Folgen migbebagen, if naturlich; boch bat er fich uber alle Schranken binaus gesteigert. Man ging so weit, sogar die berrlichen gothifchen Baumerte gefchmadlos gu finden, blot weil fie aus bem Mittelalter fammten. Man ließ von den alten Rittern und ihren Thaten gar nichts mehr gelten, blos weil fie Rendalberren gewesen ma ren 2c. Ja man verwarf fogar die freien Inftitus tionen bes Mittelalters, blos weil fie jener Beit am Ce, fehlte nicht an Gervilen, die aus je gehörten. ner Schmabung Des Mittelalters Bortbeile gogen und den modernen Absolutismus, wie er durch Ludwig XIV. und noch mehr burch Friedrich II. eingeführt worden war, ale das alleinige Beil anpriesen. So lange noch nicht alle geiftlichen Guter facularifirt, Die fleinen Reichsfürsten und Reichsgrafen mediatifirt maren, fo lange felbst ben größern Kurften burch bie alte ffung noch ein kleiner Zwang aufgelegt ige durfte jeder ungescheut das Mittelalter in dem jene noch ungestörten Berhaltniffe bie man gerne zerftoren wollte.

etteiferten die freisinnigen und die servilen über alles zu spotten, was jenseits der Reslag.

zwischen der bei weitem größere Theil der Belehrten nach seiner ehrlichen Beise die ie jede andere Wiffenschaft, nur um ihrer i trieb, und ihr eine praktische Anwendung egenwart zu geben, gar nicht einmal versar auch der Einfluß jener politischen Absicht sehr bedeutend. Man trieb überhaupt deschichte der aleen Welt und die fremder r wenigstens die grundlichsten und einflußistoriker zogen es vor, die uns am serusten zeschichten zu erörtern, und das, was uns z, zu vernachläßigen.

ihten sich an die besseren Streptiker eine bl indisserenter, aber grundlicher Geschichtse zum Sammlersleiß der frühern Zeit die ift der neuern hinzusügten und alle, auch Winkel der Geschichte mit jener univerzu erleuchten strebten, die den Deutschen ch eigen ist. Wir interessirten uns für lttheile mehr, als die Engländer, obgleich

rer Wolker zu bienen; damals wo Deutschland voll Pleiner Berfailles mar, in benen die frangbfische Unaucht und die frangbifiche Sprache allein berrichte mabrend wetteifernd Jefuiten bier und protestantische Schwarzrode bort ben Despotismus als von Gott eingesett rechtfertigten; bamale mußte es boch einis gen wenigen, unter biefem graffichen Drud noch nicht gang gerquetichten Seelen wohltbun, bon einer eber maligen Rreibeit bes großen beutstben Bolks zu bo ren. Derfelbe Mofer fcbrich auch "patriotifche Phantaffen", worin er aar manchen auten Rath fur bas praftische Leben gab und die Ropfe aufzuklaren, die Bergen zu erheben fuchte. Gie maren nicht an bie Belehrten, fondern unmittelbar ans Bolf gerichtet und besprachen beffen nachfte Intereffen. Doch ber abgeschloffene gelehrte Raftengeift war zu machtig. Mb fere Beisviel fant teine nachabmung.

Ein ganz anderer Mann, in der Gesinnung das reine Gegentheil von Moser, bemächtigte sich des Publikums, indem er den Schein größter Freisinnigs keit und eine Sprache annahm, welche die altdeutsche Trenberzigkeit und die mittelalterliche Naiverät affectirte. Kaum ist das deutsche Publikum jemals ärger betrogen worden. Dieser Mann war Johan, nes Müller, den ich unter allen deutschen Schristeskellern am tiessten verachte. Unter der Maske des Republikaners diente er jedem Gonner und verrieth

Unter der Maste ber Freiheit mar er ftete in Speichelleder, unter ber Maste bee Vatriotismus ein Berratber, unter ber Maste ber Chrlichkeit und Biederbergiafeit ein vollendeter Schurfe. Er ichmatte immer von Freiheit, von Gidgenoffen, von Altvorbern, und fofettirte unausstehlich mit feinem Tell und Binkelried, aber er hofirte zugleich allen und jedem ber kleinen Inrannen in der Schweit, price die Demofraten bier, die Aristofraten bort, die Dligarden bier, die Pfaffen dort, mo fie grade berrichten, ichweifwedelte vor jedem, auch dem fleinften Tyrannen, und cannte bas alles Freiheit und prahlte mit ber Freis Dirzel allein und Zimmermann hatten bem Muth, die Schandlichkeit ber bamaligen Schweizer berren aufzudeden. Birgel fagte von den Bernern, je batten bem ebeln Bengi ben Ropf abgeschlagen, veil es ihr einziger Ropf gewesen fen, und Zimmernann fagte: "ein fremder Gelehrter fam bor einigen Jahren nach ber Schweig, um fich in einem Lande viederzulaffen, mo man frei benten burfe; er blieb chn Tage in Zurich und ging nach Portugal." Co nußten mahrheiteliebende Manner damale von der Echweiz urtheilen. Aber Johannes Muller machte echte und linke Budkinge und fah nichte als freie Schweizer und bi dere tapfere Gidgenoffen hinten und vorn, indem er die verstocktesten Philister von Zurich, ie brutalften Ariftofraten von Bern, und die barba:

rifchen Bauern von Appenzell, die den edlen Suter Schlachteten, obne Unterschied alle als die mabren Nachkommen des Tell, ale die Stube der Kreiheit und des Rechts anposaunte. Doch blieb er auch bie fer fo gepriesenen Schweiz nicht treu, nabm nicht Theil an ben großen Bewegungen in feinem Bater lande, fondern jog es por, im Rurftendienft fett ju werben. Er verkaufte fich ben Diaffen und ichrich die Reisen ber Papfte. Da brach die Revolution aus. Rlugs feinem Mainzer Berrn und Wohltbater ungetreu, beschwor er die Mainzer, fich ber frangbischen Republik anzuschließen, tam deshalb ausdrucklich noch einmal nach Mainz zurud und verfaufte fich felbft ben Jakobinern, ließ fich bas frangbfifche Burgerrecht geben und murbe von dem Jakobinergeneral Dumouries bei ber Unterhandlung mit Dreußen gebraucht. Dann murbe er wieder ber frangbfifchen Republit ungetreu und verkaufte fich Preugen, dem Ronigthum und ber ruffischen Parthei. Der immer noch mit feis nem freien Schweizerthum fofettirende Beuchler, ber chemalige Jakobineragent und Chrenburger ber franzofischen Republit fchrieb nun Klugschriften im ruffis ichen Intereffe gegen Frankreich und forberte in feis ner "Posaune," mit Donnerstimme zu dem ungluchse ligen Rriege auf, ber mit bem Frieden von Tilfit em bigte. Aber weit entfernt, feinem herrn im Unglud treu zu bleiben, verließ er benfelben und ging zu

apoleon über, der ihn bei seinem Bruder im neuen bnigreich Westphalen anstellte. Derselbe Johannes tüller, der für Preußens Shre sterben zu wollen vien, der in den erhabeusten Phrasen zum Krieg gesn Frankreich aufgefordert hatte, derselbe spottete zt über Preußen in der Unisorm des hieronimus apoleon, der sein neues Reich auf Preußens Trumsern erbaut hatte.

Auf die historische Literatur hat er fehr nache eilig eingewirkt durch seinen Provinzialismus d durch seinen affektirten Styl, weil beides elfach nachgeafft wurde.

Johannes Müller ifolirte die Schweizer völlig n den Deutschen und wußte ihre Geschichte mit so fsinirter Zweckmäßigkeit in dem, was er ignorirte er hervorhob, zu schreiben, daß es wirklich den Ansein gewann, als senen sie ein von Ewigkeit her bstständiges und ureignes Bolf und nicht blos ein veig des großen deutschen Stammes, ein Glied des oßen deutschen Reichs. Nachdem eine heillose Posif uns in Unzluck und das Ungluck zur Selbsts rgessenheit geführt, hat man freilich den historischen id natürlichen Zusammenhang der Deutschen ganz is den Augen verloren. Es ist das Juteresse der nen, und die üble Gewohnheit der Andern, die zuligen und wechselnden Grenzen kleiner Staaten mit n bleibenden und natürlichen Grenzen der Nationas

litat zu vertauschen, mit einem Bort, eine Ginbeit Deutschlands selbst im idealen Sinne nicht zuzugeben, fondern mit dem Deutschland fo gartlich liebenden Marschall Davoust zu sagen : ce gibt keine Deutsche. fondern nur Schweizer, Burtemberger, Bgiern u. Wenn nun aber irgend Jemand berufen ift, Diefen Behauptungen unferer bitterften Reinde, unferer bohnvollsten Berachter zu widersprechen, und wenn nicht an das, was in Deutschland senn follte, boch bae, mas darin gewefen ift, zu erinnern, fo hat ber Ge-Stichtforscher Diefen Beruf. Nobannes Muller aber mifbrauchte das ihm gewordene Talent, um gerade jenen fleinlichen, falfchen, unpatriotischen und unnas turlichen Provinzialismus auf Roften ber Nationa lität zu vertheidigen, anzupreisen und in die Mode an bringen. Die alten ehrlichen Spezialgeschichten batten fich bamit begnugt, ein bestimmtes Rurftenbaus ober eine bestimmte Stadt aus bem Gangen des Reichsverbandes herauszuheben und befonders gu beschreiben, ohne barum ben Busammenbang beutscher Ration wegzuleugnen. Seit Johannes Mullers Borgang, aber wollte man Deutschland nicht nur unter verschiedne Kurften, sondern auch unter verschiedne, eine ander durchaus fremde Nationen getheilt wiffen. Gine folche affektirte Entfremdung ber Stammgenoffen und Nachbarn riß überall in Deutschland ein; und man suchte etwas brin, die Leute im nachsten Dorf, wenn gerade eine von den acht und dreisig deutschen Grenzen dazwischen lag, wie Neuseelander zu betrachten. Um lächerlichsten ist die Usurpation der Borzeit gewisser Landschaften, wenn sie durch eine neue Arstondirung diesem oder jenem Staate zufallen. So zehörte früher die ganze Vorzeit Anspachs und Baistuths zur Geschichte des preußischen, eines ganz besondern, ureignen Bolks. Nun gehört dieselbe Vorzeit auf einmal zur Geschichte des bairischen, eines benfalls ganz besondern und ureignen Bolks. Neusich schried Einer altpreußische Sagen und da stanzen neben den altslavischen Sagen von der Osseend und Weichset die rheinischen. Man stempelt nicht ur die Gegenwart, man will auch noch die Vorzeit umstempeln.

Dem nichtswürdigen Johannes Muller verdans en wir ferner die Einführung des affektirtesten Styls n die Geschichtschreibung. Ratürlich, diese ehrlose Decle, die kein Gefühl für Wahrheit hatte, konnte ur schonrednerisch heucheln. Ein schwülstiger Styl ist llemal das Zeichen einer unredlichen Gesinnung, enn die Wahrheit drückt sich einfach aus; den Schursen erkennt man aber allemal an der gesuchten Gesnüthlichkeit, an der naffen Kothwärme des Styls.

Der Johannes Muller'sche Styl, über ben, der infaltigen Meinung vieler unfrer Schulpedanten jusolge, gar nichts geht und ber unbedenklich fur klaf Mensels Literatur. 11.

Johannes Maller bilbete ben Uebergang aus bet Revolution in die Restauration. Durch diese lettert tam wieder eine neue Gattung von Geschichtfor, schern auf.

Die icouchternen Berfuche, bas Mittelalter wie ber zu Ehren zu bringen, murben bald zu einer Schwarmerei bafur, fobald bie frangofifche Revolus tion den Rurften Europas fo bittres Bebe bereitete, daß sie sich nach den frühern gehorfameren Zeiten gurudfebuten und es bercuten, dem frivolen Beift ber neuern Beit felbst Berschub geleistet zu baben. Bogn batte die Bertrummerung ber alten Rirche, bei ber Die Rursten so thatig gemesen maren, geführt? Der alte religibfe Grund in ber Befinnung ber Boller war untergraben worden. Ihre Treue mankte mit dem Glauben. Bogu batte die vom Sof fo fehr begunftigte moderne Philosophie und Poeffe in Frant reich geführt? jur Revolution. D mare man bod ben Jesuiten, ber alten Rirche, ber alten Aristofratie, bem Unterfcbied ber Stanbe, fure bem Mittelalter treu geblieben! Go bachten jett biefe Regierungen und billigten und unterflutten alle die Berfuche, melde eine zelne Gelehrte, Runftler, Dichter, jum Theil aus gang andern Grunden machten, um die Erinnerung bes Mittelaltere recht lebhaft aufzufrischen.

Die Philosophie unter Schellings, die Dichter unter Tieds Banner verschafften der Romantit einen

to glanzenden Sieg in der Literatur, daß auch die Bewichtschreibung fich romantisch farbte. Da murbe bie von Schloger verachtete Sagengeschichte wieber aufgenommen und wenn die biftorifden Steptis fer bon bem Grundfat ausgegangen maren, bie Menschbeit babe fich erft allmablich aus thierischer Robbeit burch gludliche Erfindungen gur Rultur berausgebildet; fo ftellte nun Kriedrich Schlegel ben reinen Gegensat auf, die Menschheit sen ursprungltd bochft vollkommen gewesen, babe aber erft allmablig durch Sunde und Entartung die ihr von Gott mitgetheilten bobern Rrafte verloren. Wollten jene Steptifer ben alten verworrenen und dunkeln Mabre denplunder beseitigt miffen, um fich bem beitern Licht ber aufgeklarten Beiten gugumenben; fo riethen biefe Romantifer nunmehr, gerade umgefehrt, die alltägliche Profa ber mobernen, verborbnen Beiten zu verlaffen, und in jenen alten beiligen Sagen bem Urquell aller Erfenntniß, aller Doeffe und alles Lebens nachauspus ren. Daber die tieffinnigen Forschungen von Gorres, Creuger, Ritter, Ranne, Rhobe, Binbifchmann zc.

In die politische Geschichte ber mittlern und neuern Zeiten fand indest die Romantik nicht viel Eingeng. hier herrschten die Skeptiker, die Rationalisten, die Aufgeklarten, die Illuminaten und die gang unpartheiischen historiker immer vor. Nur in Kirchengeschichten, wie die von Stollberg und Kater famp; nur in philosophischen und politischen Spistemen, wie von Fr. Schlegel, Haller 2c. und hampt sächlich in der Poesie, wie dei Liedt, Arnim, Four que 2c. wurde das Mittelalter laut gepriesen, aber nicht in den Werken, welche der politischen Geschichte gewidmet waren. Hier anerkannte man in der Regel nur die Größe jener Zeit, ohne sie unbedingt der unsfrigen vorziehen oder gar herstellen zu wollen.

Ich muß diesen Umstand besonders berborbeben. Alle Kafultaten bulbigten mehr ober weniger bem romantischen Restaurationeprincip, aber die Geschicht Schreibung grabe am wenigsten. Und bies mar na turlich. Grade bie nabere biftorische Prufung bes Mittelalters muß ben Enthusigenus fur baffelbe, ber burch die alte Runst und Voeffe und besonders burch ben außern Glang ber alten Rirche gemedt mirb, er mäßigen. Codann aber fand dem unbedingten Uns preisen bes Mittelaltere auch in dem Mugenblicke, mo Deutschlands Ginbeit nicht mehr nothig ichien, eine nicht unwichtige politische Rucksicht im Wege. Gegen Frankreich mußte man fich vereinigen; in biefer bochsten Noth, in den Jahren 1809 - 13 borte man gern bon einem einigen Deutschland, bon ber alten Berrlichkeit und Macht bes beutschen Reiches unter Einem Raifer reden. Uber Diefe Veriode bauerte nicht lange. Ale Napoleon gefturzt mar, traten bie

alten Unterschiede wieder grell bervor. Da burfte man an bem Mittelalter nur bas preisen, mas fich auf ben strengen Unterschied ber Stande, auf die Borguge bes Abels, auf die Stlaverei ber Bauern bezog. aber nicht bas, mas fich auf die Ginheit bes Reichs. auf die Unterordnung der Rurften unter ben Raifer bezog: Daber fam es, daß bie dem Zeitgeift buldis genden historiker seit der Restauration dem Mittelalter nur eingeschrantt, nur unter gemiffen Bedingungen ihre Bewunderung gollten. Beit entfernt, es im Gangen zu loben und den beiben großen Inftituten beffelben, ber Rirche und bem Reiche Gerechtigkeit widerfabren zu laffen, boben fie nur die romantischen Beschichten ber einzelnen Rurftengeschlechter beraus. und umfleideten fie mit dem Zauber des Wunderbaren und Rubrenden, indem fie bas Aufbluben berfelben aus der ziemlich fpaten Berftorung des Reichs als ein mpthisches und als ben eigentlichen Unfang ber Beschichte bezeichneten. Wie man unter Ludwig XIV. Die gange antike Mythologie und Kunft geplundert jatte, um die großen Alongeperucken ber fieben Chururften bon allen Gottern und Gottinnen befrangen u laffen; so murde jest die Romantik, die deutsche Sage, die altdeutsche Runft und Poefie als eine eiche und bieber unbillig vergeffene Ruftfammer ber Schmeichelei ausgebeutet.

In der neuesten Geschichtschreibung der Deute

ichen tritt eine gewiffe vornehme Ralte, eine affectirte Unpartbeilichkeit, ein gleichsam erhabenes, aber bod im Grunde nur angftliches Darubermegfeben das rafteriffisch bervor. Much bas ift eine Rolge ber Beite umftande. Dan muß dice bem herrn von Raumer und vielen andern diefer Gattung verzeihen. 3m Staatsbienft, in bornehmen Berbindungen, nicht nut unter ber Cenfur, fondern felber Cenfor, unter Ums ftanden, mo es rathlich scheint, defentlich zu befehlen, baß bie Geschichteschreiber von den Borfabren ber Dynastie nur lobend sprechen - wie fann man ba anders fcreiben, als herr von Raumer fcreibt? Es betrübt aber nicht wenig, zuzuseben, wie fich ber menschliche Geift winden und frummen muß, um unter folchen Umftanden noch unbefangen und frei zu ets Scheinen.

Dies burfte, kurzgefaßt, ber Kreislauf ber hiftoriographischen Tendenzen seit der Mitte bes vorigen Jahrhunderts gewesen seyn. Wir betrachten nun noch bie historischen Arbeiten nach ihren Gegenständen.

Die allgemeine Weltgeschichte war schon längst eine Aufgabe der Historiker gewesen und schon die ältesten Chronisten hatten sie zu lbsen versucht; ja auch später noch liebten es die Geschichtsschreiber des ersten besten Klosters oder der ersten besten Reichsstadt, wenn sie auch die Reihe der historisch zwichtigen Personen nur mit einem kleinen Abt oder Burs

germeister schlossen, gleichwohl mit Abam anzusangen und die ganze biblische und romische Geschichte durchzurepetiren. Man theilte die Weltgeschichte überhaupt nach den s. g. vier Monarchien ein, und nahm an, daß man jetzt unter der letzten lebe. Die Kaiserkrone war das sichtbare Symbol der Weltherrschaft, mithin auch der Weltgeschichte.

Mit ber Reformation und bem humanismus fam die schulmäßige Behandlung der Beltgeschichte auf. Man trachtete nach Sandbuchern fur ben Unterricht, nach einer softematischen Ueberficht fur Die Schuler, und zugleich nach größter Bollftanbigfeit fur bie Lehrer. Go entstand bas Chronicon Carionis. bas als erfter Berfuch einer überfichtlichen Beltgeschichte ungemeinen Rubm errang. Doch die Polybistorei übermog. Man verlor fich im Detail und nach bem breifigjahrigen Kriege herrschte wieder eine fleinliche Barbarei auf Schulen und Univerfitaten, die jeder großgrtigen Auffassung der Dinge widerfirebte. Nur ber Sammlerfleiß erwarb fich in jener Beit ansaczeichnete Berdienfte. Neben den großen Sammlungen von Urfunden und hiftorifchen Denfmalen. bie man in Schonen Folioausgaben gusammenbrucken ließ, machten fich besonders zwei umfangreiche welthis fiorische Werke bemerklich, bas große fog. Basler Lexifon von Melin, bas alle bifforifche Perfonen und Lokalitäten nach dem Alphabet, und Bieg.

Iers Schauplat ber Beit, ber alle bifforifche Begebenheiten nach bem Datum gufammenftellte.

Der spanische Erbfolgefrieg ruttelte bie Deuts ichen wieder auf und brachte fie namentlich mit den Englandern und Frangofen in Berührung. Gin fo großer europaischer Rrieg gewöhnte bie Belebrten an Ucberfichten, und bas Beispiel ber berühmten Ge Schichtschreiber und Politifer, Die in Frankreich und England auftauchten, tonnte nicht gang obne Einfluß auf Deutschland bleiben. Da fing man an, bas Gewicht auf die Pragmatit, auf ben Caufalgus fammenbang ber Beltbegebenbeiten zu legen. Schmauß ein auter politischer Ropf, gab bas erfte Beispiel, und Ichrte die Deutschen, ihre Belehrsamfeit und Suftem fucht mit freien und praktischen Unfichten zu verbinben. Satterer murbe in biefem Ginne ber eigent liche Reformator bes bistorischen Schulunterrichts. Much Schroff, ber Rirchenhistorifer, fcbrieb eine vielgelesene Beltgeschichte im neologischen Sinn. Die Anforderungen der Aufflarung murden immer bringender und verdrängten die alte Unwiffenbeit, bas alte unfritische Unbaufen von Motigen. Aber bie großten Talente bielten fich, um nicht in ihrer Arbeit fteden zu bleiben, an fleinere Stoffe. Schlözer, Spittler, Juftus Mofer zc. umfaßten nicht das Gange ber Weltgeschichte.

Serber erfannte bie Schwierigfeit ber Aufgabe.

Er sah ein, daß es mit der alten historischen Pragnatik nicht gethan sen, daß überhaupt die politische Beschichte nicht die ganze Geschichte sen, daß dazu uch die Geschichte der Religion, Sitte, Rultur 2c. sehdre. Aber er glaubte nicht, ein Werk in diesem veiten Sinne schreiben zu konnen. Er lieferte nur ie ersten "Ideen" dazu.

Scitben griff man bas ichwierige Geschäft auf ie mannigfachste Beise und zum Theil zu fehr vers biebenen 3weden an.

Remer versuchte zuerft bas Detail ber Rulture efdichte mit ber politischen Geschichte zu verbinden. jar aber seines Stoffs nicht machtig und baufte nur lamen auf. Deit nutlicher mar Bed, ber in vier den Banden die Beltgeschichte (bis ins 15te Sabrindert) einfach dronologisch und ethnographisch orde te und bem fleinen wohlrubricirten Text in nngeuren Noten die Bergeichniffe aller, bas Detail be-Migenben bistorischen Quellen unterstellte, fo weit in kolossaler Kleiß ihrer habhaft geworden war. ich born schrieb im Gegentheil nach dem Beispiel r alten Claffiter und Englander im Busammens mae, und fab mehr auf einen reichen und wohllaunden Text, als auf gelehrte Moten. Doch bewieß n etwas trodenes Wert, bag Schulmanner und mal Theologen wohl nicht zu Belthistorikern gebon find. Dazu geboren Staatsmanner und Philosos

phen, welche noch nicht einmal zu befitzen, wir und befcheiden muffen.

Deeren erkannte das richtige Maaß, innerhalb deffen es dem Schulmann vergonnt ift, Historiker zu fenn. Er begnügte sich mit kritischer Erforschung ver unbekannten Geschichte in seinen "Ideen über Politik, Berkehr und Handel der vornehmsten Wolker des Alterthums," und mit klaren Uebersichten der Auptbegebenheiten in seinen Handbüchen der alten und neuen (nicht auch der mittlern) Geschichte. Das tiefere historische Urtheil und den schor manner sind, die ihr Schicksal und Talent zu wahren Geschichtschreibern stempelt. Diese Erkenntnis der Schranken, die weit ein Schulmann Historiker senn kann und bis wie weit nicht, ist mir immer an Hecren sehr achtungswürdig erschienen.

Schloffer wollte offenbar über diese Schranken hinaus, indem er den riesenhaften Entschluß faßte,
mit dem Sammlersleiß Becks die großartigen Unsichten der antiken und englischen Distoriker zu verbinden und zugleich den kritischen Scharfsinn aller
bisherigen Historiker insgesammt zu übertreffen. Sein
großes weltgeschichtliches Werk zeugt von der seltensten Geisteskraft, aber es ist nichts desto weniger eine
Monstrosität; zugleich philosophische Weltgeschichte
und zugleich detaillirteste Specialgeschichte, zugleich

freie Erzählung und zugleich polemische Untersuchung. will dies Werk offenbar zu viel auf einmal fenn. und seine eigenen Borguge find es, bie fich einander im Wege fteben und bas Bange ichmerfallig machen. Benn er fich gertheilen konnte, batte er zwei bis brei Gelehrte abgeben konnen, die vielleicht einzeln mehr Ruhm erworben batten, ale er, in bem fie alle find. Bewiß ift feine angstliche Kritik, fein fcneibend fchare fce Ubmeffen ber bistorifchen Babrbeit ein bei feinen Schulern fortwirkender Segen und nicht boch genug ju achten; fo wie es uns auch mit Bewunderung ers fullt, baff er, obgleich ein Schulmann, boch ber eine zige Deutsche ift, der eine Befchichte der frangbufchen Revolution gefchrieben bat, die fich febr gut neben und nach denen lesen läßt, die von frangbfischen Staatsmannern gefdrichen find. Gine folche Ausnahme bebt die Regel keineswegs auf, macht aber bem, ber fie macht, Ehre.

Johannes Mullers allgemeine Geschichte mare kaum ber Rebe werth, wenn sie nicht durch seis nen Namen berühmt worden ware. Sie besteht aus einer Ancinanderreihung geistreich senn sollender Tasbleaux ohne innern Zusammenhang und ohne Confesquenz ber Ansicht.

Luden, dem fie vorgeschwebt hat, suchte ein ets was erweiterteres und zusammenhängenderes Ges malbe der Weltgeschichte zu entwerfen und bildete fich nicht mit Unrecht etwas auf feine Pragmatil ein Für die Entwickelung politischer Intriguen hat er einen eigenen Sinn, aber nicht so für die Auffassung dessen, was man das Romantische in der Geschicht nennen könnte, und was ihre wahre Seele ist. Auch ist ihm die Ursache immer um die Halfte mehr werth als die Wirkung, und es macht ihm ein unverhält, nißmäßiges Vergnügen, sich in Vermuthungen zu ersichdpfen, selbst wenn sie ungegründet sind. Dabei ist sein Styl durch Johannes Müller verdorben, gespreizt, pathetisch, und selbst bei den trockensten Untersuchungen beclamatorisch.

Einer Menge kleinerer handbucher ber Beltgefchichte, für die Schuler auf Universitäten und Gymnasien geschrieben, will ich hier nicht gedenken, benn
wo murbe ich ba enden? Ich ermahne nur Bres
dows Tabellen und Krufes bistorischen Atlas, deren
Brauchbarkeit sich bewährt hat.

Auch außerhalb ber Schule hat man die Weltgeschichte zu lehren und popular zu machen gesucht. Beders Weltgeschichte für die Jugend wurde sehr berühmt und verbreitet und gehörte wie Robinson Erusoe, Rochows Kinderfreund und Gellerts Fabeln zu ben beliebtesten Lesebuchern, obgleich es viel unpaffendes Geschwätz enthält. Bredows Kandbuch, für Bürger und Bauersmann berechnet, dachte sich sein Publikum gar zu spiesburgerlich und baurisch und

fand eben deshalb keinen Anklang im Bolk. Wenn ber Handwerker und Landmann sich einmal um die Weltgeschichte bekammert, will er auch von großen Dingen, von Kirche und Staat, von Krieg und Hels ben hören und nicht vorzugsweise, wann das Glas ersunden, die Kartoffeln und der Tabak eingeführt worden sind 2c.

Merkwürdig ist, daß im protestantischen Deutschland keine Weltgeschichte mit entschiedener liberaler Tendenz geschrieben wurde. Die Aufklärung verbreitete sich hier so schnett und allgemein und unter der Aegide Friedrichs des Großen in so monarchischer Richtung, daß sie gar nicht einmal im Charakter einer Opposition auftreten konnte, sondern weit mehr in die Fehler einer herrschenden Partei siel. Im katholischen Deutschland war es umgekehrt, daher tritt hier die Opposition in Weltgeschichtschreibern hervor, zuerst in Westenrieder, dann in Rottek.

Westenrieber war ber Geschichtschreiber ber Aufklarung in Baiern, wie Salat beren Philosoph. Er suchte burch Eleganz, burch angenehmen Styl und burch Rupferstiche ein großes Publikum zu gewinsnen; aber die Concurrenz ber protestantischen Gelehrsten stellte ihn immer etwas in ben Schatten.

Rottet erwarb fich ein weit größeres Unsehen, und trat mit den protestantischen Concurrenten funn n die Schranken, ba er in bem Zeitpunkt, in wel-

chem bie lettern fervil zu werben anfingen, feinerfeite besto liberaler murbe. Immer blieb etwas an ben katholischen Schriftstellern übrig - und wenn fie auch noch so aufgeklart maren - mas von Seiten ber protestantischen ale Unbehulflichkeit vornehm be lachelt murbe. Es hatte fich bereits ein gelehrter Abelftolg unter ben Protestanten gebildet, welcher ben Ratholiken die Chenburtiakeit nicht zugefiehen wollte. Diefe Soffartigen konnten nun nicht tiefer beschänt werden ale badurch, daß fie, je weiter ber Beitgeiff votanschritt, hinter bem Freifinn ber einft von ihnen verachteten Ratholiken gurudblieben. Stolz auf ben Freisinn ihrer Borganger, ber humaniften und Ro formatoren, glaubten fie ewig in behaglicher Rube bavon gehren zu durfen. Die Ratholifen hatten feine folche Borbilder, aber fie magten felbst freifinnig ju fenn. hierin ift Rottete großer Rubm begrundet. Ale Forscher fieht er hinter ben fluvenden Gelehrsams Beiten bon Gottingen, Beibelberg, Berlin gurud; aber als Geschichteschreiber fur bas Bolf hat er alle uberflügelt. Seine Beltgeschichte ift in ungabligen Eremplaren überall verbreitet. Warum? weil er freifinnig ift, weil er es ungleich mehr ift, als alle Weltge fchichtschreiber ber Protestanten. Dicht- bie Gelehr famkeit hat hier entschieden, sondern ber Beitgeift. Auch nicht ber Geschmad hat hier entschieden, fonbern ber Zeitgeift. Man fann an Rottefe berühmtem Berk mancherlei, vom Standpunkt ber Forschung und es Geschmacks, mit Recht aussetzen, aber er ist urchdrungen von einem tiefen Rechtsgefühl, von einer lebendigen Liebe zur Freiheit, von einer heiligen chtung alles Edlen im Menschen und seiner Geshichte. So will aber das Bolk den Geschichtschreiser. Der gelehrten Citaten, von denen es nichts versteht, nd der Johannes Müllerschen Schönrednerei, deren igengeist es endlich erkennt, ist es nunmehr satt.

Schon bei der Theologie babe ich jener merkurdigen Bermechselnng ber Pole gebacht, vermoge elcher die Protestanten fervil und jesuitisch, die atholifen liberal und reformatorisch geworden find. ies zeigt fich auch in der Geschichtschreibung. Rots f als geborner Ratholit und Friedrich Schles el ale geborner Protestant haben die Rollen gemicht. Der lettere bat in feinen philosophisch : bis prifchen Werken alles, mas feit bem Mittelalter broffes geschehen ift, die Reformation und Revolus on, ale Werke des Satans verdammt und hofft von ner unmittelbaren gottlichen Ginwirkung bie Bicerberftellung ber romisch papftlichen Universalmos archie und bes alleinseligmachenden Feubalismus rit Leibeigenschaft zc. Diefe Unfichten find eben fo npopular geblieben, ale die von Rottet popular ges worden find. Gelbft Gorres, ber zweimal liberal Menzels Literatur. Il.

war, zur Zeit ber franzbsischen Republik vor Rapos leon, und zur Zeit der Unzufriedenheit nach Napos leons Sturz, selbst Gores, der weniger mit Dinte als mit Flammen schried, verlor alle seine Popularistät, da er für Hierarchie und Feudalismus eiserte. Man fragte nicht nach dem philosophischen Princip, sondern nur nach der praktischen Folge und kein Ruf war so felsenfest gegründet, daß er nicht vom Ostras

sondern nur nach der praktischen Folge und kein Auf war so felsenseit gegründet, daß er nicht vom Ostras eismus der öffentlichen Meinung zu Scherben zers brochen worden ware. Freilich war es nachtheilig für diese Ultramontanen, daß sie vorzugsweise die ohnmächtige alte Kirche priesen. Diese konnte sie nicht schützen, ihnen nicht danken. Dies konnte nur der Staat, daher sehen wir auch, daß bei ihren Schülern und Nachfolgern der kirchliche Jesuitismus in den politischen umschlägt.

Noch unfruchtbarer sind die welthistorischen Epsteme, die als integrirende Theile dieser oder jener bestimmten Philosophie die Geschichte wie einen weichen Teig beliebig nach der Form des Systems verkneten. Alle großen Wölker und Helden, Schicksale und Justande der Geschichte dienen hier nur dazu, die Parasgraphen eines hölzernen Kathedermannes zu erläutern. Wenn sich ein Philosoph von ich weiß nicht wem bezahlen läßt, um aus der Weltgeschichte zu beweisen, daß der Papst der wirkliche Statthalter Christi, daß

in allen Satzungen der Papfte ber beilige Geift ents

Iten fen, daß bas Institut ber Monche ein beilfaes, daß die Kendalariffofratie eine abttliche Ginrichs ng fen ic., fo weiß man boch, mogu bas alles? fo bt man boch, wem es Bortheil bringt? fo hat die ache boch eine, wenn auch nicht folgenreiche, prafche Bedeutung. Aber wenn ein Professor der Alls Wenheit, deffen kleines Bebirn von Sochmuth bers t, ohne firchliche ober politische Beziehung, um aft und wieder nichte. blos zur Befriedigung feiner inen Gitelfeit, bas Gi feines Unfinns in eine Phis ophie der Weltgeschichte legt, um es darin riefenoß ausaubruten, fo ift bies etwas fur bas leben ng Unnutes. Ich fann ce bier nur ber Ruriofitat igen auführen. Aus Schellings und Begels Schule id mehrere folche tolle Sufteme bervorgegangen, in nen der Weltgeschichte gang treubergig gratulirt ird, baf fie in die Paragraphen ber Berren Pro-Foren paffe; benn wenn fie zufällig nicht paffen urbe, fo lage die Schuld offenbar an ihr und cht an den Professoren, und wenn eine bem andern eichen mußte, so batte offenbar die Weltgeschichte meichen, und nicht ber Professor.

Mit solchem Unfinn erfüllt man die Kopfe der studirenden überall, wo sich der Hegelianismus nies ergelassen hat. Die Abstraktion legt sich wie eine unkle Wolke von Heuschrecken auf die geschichtliche nd Naturersahrung und schließt alle gesunde Erkennts

niff aus und es bleiben nichts übrig, als tobte Grillen.

Doch auch biefes Extrem mußte feinen Gegenfat finden und fand ihn in Berlin felbst unter Segels Mugen. Der treffliche Ritter begrundete eine gang neue burchaus erfahrungemäßige Behandlung ber Weltgeschichte, indem er die Geschichte auf ihren Schauplat und auf ihre naturlichen Bedingungen gurudbezog und fie aufe engfte mit ber phyfifchen Geo. graphie verband. Bu ber firchlichen und politischen Geschichte trat nun noch bie Sittengeschichte, Die Runftgeschichte, die Runde des gesammten Boltsle bene in allen seinen moralischen und phyfischen Er-Scheinungen, in feinen Schickfalen, Denkmalen und Buftanden, jufammenbangend mit ber eigenthumlichen Beschaffenheit ber Lander. Auf diese Beise erhielt Die Weltgeschichte burch Ritter eine noch viel bobere Aufgabe, ale burch Bed, und Ritter mar zu einem noch viel umftandlicheren Sammeln aufgeforbert : aber er konnte auch bes unermeglichen Stoffs um fo weniger gang herr werben, er fonnte nur ein Berf anlegen, bas viele andre nach ihm werben fortseten muffen, wenn es auch nur eine relative Bollftanbigfeit haben foll. Cein Kleiß ift bewundernsmurbig. In feinen Unordnungen vermiffen mir bagegen bas Gleichmaß, benn physische Geographie, politische und merkantilische Statistif, Sittengeschichte und politische

Geschichte sind nicht auf gleiche Weise betheiligt. Das Ganze hat nicht genug regelmäßige Struktur, ist zu sehr ein Conglomerat von Notizen. Doch war es wohl unmöglich, jetzt schon etwas Bollständigeres und Zusammenhängenderes zu liefern. Es ist bei weitem noch nicht genug vorgearbeitet.

Erst mussen die einzelnen Farben praparirt werben, ehe der ganze Regendogen hervortreten kann. Die Geschichte der Religionen, der Kunke, der Wissensschaften, der Sprachen, die Kunde der Racenuntersschiede, der physischen und sittlichen Wolkereigenthumslichkeiten muß noch weit mehr durchgearbeitet senn, um die politische Geschichte und Geographie, die diesher vorgeherrscht haben, zu ergänzen. Eine Vergleischung aller Sprachen hat Vater eingeleitet, und Wilhelm von Humboldt und Klaproth haben sich besonders um Ersorschung der bisker wenig beachteten nordischen und tartarischen Sprachen grosses Verdienst erworden.

Merkwurdig ift, daß die Sittengeschichte noch durchaus keine grundliche Behandlung erfahren hat. Es gibt einige Sammelwerke, welche die religiösen Rriegs, hochzeits, und Begräbnißgebräuche ober, flächlich beschrieben und gemeiniglich durch schlechte Rupfer erläutert werden; aber es sind geistlose Austzüge aus Reisebeschreibungen. Es gibt eine Menge Anthropologien, worin versucht ist, die verschiedenen

Eigenheiten und Abnormitaten bes menschlichen Charakters und Korpers unter ein System zu bringen, bie aber ber geschichtlichen Bollständigkeit entbehren. Eine zugleich philosophisch und geschichtlich grundliche Sittengeschichte sehlt noch und ware wohl eine

murbige Aufgabe fur einen großen Beift.

Betrachten wir nun die einzelnen Epochen ber Beltgefcichte.

Die alteste Geschichte bes Drientes ift feit ei

niger Zeit ein Lieblingegegenstand unferer vornehmes ren Gelehrten. 3mar bat ce feit der Reformation immer ichon unter ben Theologen große Drientgliften acgeben, die vom Bibelftudinm ausgebend überhaupt bie orientalischen Sprachen und Alterthumer erlaus terten, wie gulett Reiste, Michaelis, Gich: born, Befenius zc.; boch mußten erft die Dich, ter kommen, um den Geschmad fur ben alten Drient, auch jenfeits ber Theologie auszubreiten. Man ging bon ben Juden zu den Arabern, Turken und Derfern, bann zu ben Indiern -und Chinesen über. Berbet gab ben Dichtern ben erften Unftog. Er faßte bie poetische Seite bes Judenthums auf und leitete fo zu der Poefie des Muhamedanismus binuber. Das mit begannen aber auch die grundlichen Untersuchuns gen ber muhamebanischen Beschichte.

Sartmann blieb noch bei ber Pocfie fteben. Ihm verdanten wir die trefflichen Ueberfetzungen ber

logllakat und von Medschnun und Leila. To sph von Hammer ging ebenfalls von der Poesie 6, erdiffnete die Fundgruben des Orients, übersetzte 2 göttliche Schirin der Perser, den Hasis, Baki, ontenabbi, die Rose und Nachtigall der Türken ze., ritt aber zur Geschichte fort und gab in seiner unsehlichen Bearbeitung der osmanischen Geschichte 8 das erste große treue Bild des türkischen Reichs dem Augenblick, da es seinem Untergang entgesteilt. Habicht gab uns die Tausend und eine icht in reiner Gestalt. Tholuk machte uns mit muhamedanischen Mystik bekannt.

Non da ging der forschende Geist weiter und bffe fich in hinteraffen eine neut Belt. heerens een über den Sandel und die Politik der altoriens ifchen Bolfer, Gorres affatifche Mythengefdichte b Creugere Symbolik fuchten, jener mehr in poifcher, diefe beiben mehr in religibfer Begiebung die efte gebildete Welt aus dem bisherigen Dunkel zu ben. Daß man die religibse Seite bervorbob, mar turlich. Bene altesten Staaten maren eben Dries eftaaten und ihre Geschichte ift gang in Dothen graben. Die Schellingsche Philosophie, welche als , was gewesen ift , beiligte und in einem nenen ht erscheinen ließ (ba man sonst immer um bes uen willen das Alte verachtet hatte), und die Lehre iedrich Schlegels, daß die Menschheit von der Bolls

136 kommenbeit zum Berderben binabsteige, brachte indas Stubium ber altesten Borzeit einen Schwung. Man begeisterte fich bafur und die Poefie und Beisbeit, bie man insbesondere bei ben Indiern fand, nahnte ben Gifer. Der Bufammenhang, ben querft Gorres im gesammten Beibenthum ber alten Welt entbedte, und den nachber Crenger mit unermudlichem Rleiß weiter entwickelte, mußte überrafchen. Allein ber dunkle und verworrene Stoff lich verfchiedenartige Behandlung zu und gab ben Divinationen allzu viel Raum. Daber bemachtigte fich diefes Studiums balb die gelehrte Grubelei und der Kanatismus philosophis icher Confequeng. Die Arbeiten von Ranne, Abo be. Windischmann und einigen andern, zeugen bon größter Licbe und Begeifterung fur ben Begenfand, von ungeheuerm Sammlerfleiß, von mertwurs bigem Scharffinn, aber burch ihre wechselfeitigen Die derspruche beweisen fie leider nur, daß entweder nur einer, ober daß feiner Recht hat, und baß in jedem Kall ein kostbares Studium verschwendet ift, um leere Ginbildungen zu gebaren. Gleichmobl muffen alle Grrthumer bier burchgemacht werben, bamit man ber Wahrheit naber komme. Die alteste Geschichte bes Menschengeschlechts bleibt immerbin ein bochft wichtiger und intereffanter Gegenstand ber Untersus dung und mas von Deutschen bafur geleistet worden, übertrifft weitaus die Arbeiten anderer Bolfer. Bon Schelling erwartete man langst eine umfaffenbere Abeit über biefen Gegenstand, aber er hat damit gue rudgebalten.

Im Gingelnen war man fur Perfien am wenigten thatig. Rleufer übertrug eigentlich nur ben Inquetil du Perron ins Deutsche, Rhobe gab über Baftra nur hiftorifche Sypothefen. Ueber die monaofchen Boffer und China haben Schmibt und ) Lath zwei febr lebrreiche Geschichtemerke geschries en. Die meifte Liebe haben wir aber Offindien auewendet. Den beiden Brudern Schlegel ges ührt der Ruhm, bas Studium des Sauffrit zuerft Deutschland eingeführt und ben Beschmack fur inische Philosophie und Pocsie weiter verbreitet zu bam. Neben ihnen hat Bopp burch fprachliche Forbungen und Ausgaben, Deter von Boblen burch efchichtliche Untersuchungen bas meifte gethan. Fruer ichon mar burch Georg Korster die Sakuntala nd von Andern Anderes, doch meift in Profa aus em Englischen überfett worden, und die Liebe gu en Indiern ift infofern nichts Meues bei uns, fonern fie bat nur zugenommen.

Die Anhänger ber altorientalischen Weisheit und dichtkunst haben sich mit ben Romantikern gegen ie Classiker verbundet. Es liegt wirklich etwas Ucsereinstimmendes in der Hierarchie der Inder, Aespeter, Magier und Chinesen und derjenigen des ros

mantischen Mittclalters, und je, einseitiger ber Clafficismus vorherrschte, um so naturlicher mar die wech selseitige Annaherung ber schwächeren Partheien, bes Drientalismus und der Romantik zur gemeinsamm Bertheidigung gegen jenen. Dieser Krieg hat wohlthätig gewirkt. Er hat die Classischen aus ihrer Einsseitigkeit und aus ihren Borurtheilen aufgeruttelt.
Das klassische Alterthum, Griechen,

land und Rom, galt feit ber Reformation fur bas , Abeal ber Bilbung, und man vergotterte ce in bem Grabe, in welchem man bas altfatholische Mittelale ter verbammte. Die erften Sumaniften und fogar noch bie hollander nach ihrer glorreichen Revolution, bat ten beständig bas Leben und ben Geift ber Alten por Mugen, und die Sprache mar ihnen nur ein Mittel gur Kenntniß ber barin ausgebruckten Sache. Nachber aber bemachtigte fich ber Welt (außerhalb Paris) eine fo allgemeine Beiftlofiafeit und Debanterei, baß auch jene klaffischen Studien in Sylbenstecherei ausarteten. Erft Sonne in Gottingen fing wieder an, in ber Schaale ber Sprache ben Kern ber Sache an fuchen. Seitbem Schieben sich bie reinen Sprachforschte bon ben Sachforschern, obgleich noch in vielen Rallen bie Gelehrsamkeit in Rudficht auf die Korm und ben Inhalt gleich ausgezeichnet mar.

Als gelehrter Sprachforscher, Ueberscher und Listerarhistoriter steht Friedrich August Wolf oben

an, ein Maun, ber Geschmad und Geist mit der Buchstadengelehrsamkeit in hohem Grade vereinigte. Unter den Grammatikern fanden für die griechische Sprache Buttmann und Thiersch, für die laeinische Broder und Grotefend, unter den Resikographen die Griechen Schneider und Passow, ie Lateiner Scheller und Bauer die größte Bersreitung.

In Ucberfebungen aus bem flaffischen Alterthum t ungeheuer viel geschehen. Bolf suchte Geschmad ad Treue zu vereinigen, übersette eben beshalb aber pr wenig. Die übrigen folgten mehr bem Geschmad. ich bem Worgang Wielands, ober ber Treue nach m Beispiel des Johann Seinrich Bog. Die eien Ueberfetungen Wielands werden immer mufterift bleiben, benn fie machen uns bas leicht, mas is andre Ueberfeter ichmer machen, fie fubren uns ben Beift des Alterthums ohne Qual, ohne Deinterei ein, und fie find frei, nur so weit es bie ichtigkeit ber Bewegung erforbert, ohne bag fie bie reue verleten. Gie bleiben im Gegentheil bem eift und Inhalt ber Alten um fo treuer, ale fie gue eilen in der Korm die sklavische Treue verlaffen. of bagegen bat bie metrische Treue, bas Rlappen r Splben fur bie erfte, bann bie grammatifalische reue, die sklavische Nachbildung jedes Worts und bit ber Bortftellung, fur bas zweite Erforberniß

einer meifterhaften Ueberfetzung gehalten, und barüber ·bas britte, bas Erfordernif ber freien naturlichen Be wegung, gang außer Acht gelaffen. Daber ift feine Sprache überall bart, fleif, pebantifch, er mag eint erhabene ober eine leichtfertige, eine feierliche ober eint naibe Dichtung übersetzen; und er macht une bie Lefture folder Werke, worin grade die lieblichfte Grazie malten follte, zu einer unerträglichen Dugl. Die übrigen Ueberseter baben fich meift nach bem Bit fviel von Wieland oder Bof gerichtet. Unter ben vielen ausgezeichneten will ich nur ermabnen bie treffliche Ueberschung bes Berodot von Lange, bet Demosthenes von Jacobs, des Birgil von Reufe fer 2c. Biel Befens ift einmal bon Schleier, machers Plato gemacht worden; allein biefe Uebersetzung ift fo verfehlt, wie ce bie von Bog find, ihre Sprache ift geschraubt, affectirt und entbehrt aller

Für die classische Literargeschichte ist im Einzels nen von den Stitoren neuer Ausgaben und in Zeits schriften und kleinen Werken immer fehr viel geleis stet worden. Gesammtübersichten haben Wolf, Eschenburg, Friedrich Schlegel, zulest der grundlichst bewanderte Bahr gegeben.

platonischen Grazie.

In den mythologischen Untersuchungen zeichnete sich nach Henne befonders Hermann aus. Das größte Aufsehen aber erregte der Rampf zwischen zwei

Partheien, namlich zwischen ber orientalischen, an beren Sprise Ereuger ftand, und ber flaffischen, beten Bortampfer Bog mar. Beide lebten in Deis belberg zusammen und ber Sag murbe perfoulich. Dog wollte vom alten Drient nichts wiffen, nannte Die schönsten Denkmale beffelben unacht und spatere Pfaffenerfindung und gerieth, ba der Prientalismus bennoch Glud machte, in eine folche Raferei, bag er Creuzer offentlich beschuldigte, er ginge bamit um, bie Orgien und Bachanalien, die Bertaufchung ber Beschlechter, Paderaftei, und alle Greuel des Beidenbums und Bongenthums, Baals = und Molochdien= tes wieder einzuführen. Die Merkwurdigkeit Diefes elehrten Wahnfinns veranlagte mich bamale, bor chn Jahren, ju ber fleinen Schrift "Bog und bie 5nmbolik."

Für die eigentliche Geschichte des Alterthums hat entscher Fleiß und Geist sehr viel geleistet und die aheren Arbeiten der Engländer und Franzosen an Fründlichkeit übertroffen. Allgemeine Uebersichten der Iten Geschichte gaben Heeren, Schlosser, Bresow, der alten Geographie Mannert und Udert. Die griechische Geschichte wurde am besten von Ottstied Müller und Zinkeisen, und insbesondere wieder die atheniensische von Bokh und Jacobs, ie spartanische von Manso, die maccdonische von lathe behandelt. Die römische von Niebuhr

Bachemuth, Eifendecher, welcher lettere in einer fehr interessanten Schrift die Uebereinstimmung ber alten Plebejer : Emancipation in der romischen Republik mit den Emancipationen unserer Tage nach wies.

Ueber Runft. Sitten und Leben ber Alten if nicht weniger geschrieben. Der große 2B in Felmann fteht bierin allen voran. Ich tomme auf ibn gurud, wenn ich bom Ginfluß bes antifen Geschmade in Runft und Voefie reden werde. Un ibn fcblickt fic Leffing, Kernow, Schorn in Bezug auf Die Runft. Ueber Leben und Sitten gab es ichon altere Sandbucher von Nitsch zc., boch führte uns erft Bieland und Jacobs burch ibre geschmadvolle Darftellung in bas antife Leben ein. Bottiget in Dreeben trug über beibes, Runft und Sauslich keit der Alten unfäglich viel ausammen und übert:af an umffandlichem Detail alle andern. Es ift unbile lig, daß man ihm den etwas schwulftigen Styl und allerdings oft komischen Enthusiasmus, mit bem er feine antiken Liebhabereien auskramt, fo febr jum Borwurf gemacht bat. Diese Sprache thut feinem gelehrten Berdienft feinen Gintrag und ift nur ein naives Enmptom redlichen Gifers.

Die spätere byzantinische Geschichte wurde lange ziemlich vernachläßigt. Durch eine große Ausgabe der byzantinischen historiker und durch die kritischen Schriften von Fallmerayer (über Morea und Tras pegunt) und von Zinkeifen ift auch hier die Bahn weiterer Forschung gebrochen.

Die Geschichte bes Mittelalters murbe einer bes sondern Behandlung unterworfen von Rubs, einem durchaus rationalistischen Geiste. Leo hat ein ahnlisches, durch das seitdem unendlich fortgeschrittene Quellenstudium sehr bereichertes, Handbuch herausges geben. Ein ausgedehntes, gründliches und in jeder Dinsicht vortreffliches Werk schrieb Wilken über die Kreuzzüge. Ueber die kirchliche und politische Berfassung des Mittelalters lieferte Hull mann mehrere schätzbare Arbeiten. Bon der Kirchengeschichte ses römischen Rechts im Mittelalter und viele ansere Werke, die besondere Nationen oder Literaturzweige betreffen, sollen noch besonders erwähnt verden.

Unter ben Werken über bie neuere Zeit zeichnet ich als brauchbares Compendium hauptsächlich bas von De eren durch seine Klarheit und Präcision aus. Eich born ist aussührlicher, und in der Geschichte er außereuropäischen Staaten und Wölker besonders u Hause. Schlossers Geschichte des 18ten Jahrs underts enthält die beste Darstellung der franzostschen Revolution, die von einem Deutschen geschriesen wurde. Die Werke von Raumer, Carl

Abolph Menzel, Hormayr, Munch sind von sehr verschiedenem Werth, aber allen ist die politischt Rudssicht gemeinschaftlich. Der Sine möchte gernden Leuten zeigen, daß er wohl auf der Hohe der Zeit siehen könnte, wenn er es nicht für rathsamer hielt, unter derselben siehen zu bleiben. Der andre hält unter den Kanonen des Absolutismus den Liberalen väterliche Strafpredigten. Der Dritte geberdet sich bei allem seinem Berstande manchmal, als hätte ihn die Natur blos zum Hosvergolder bestimmt und der vierte hat der historischen Treue mit der politischen den Rücken kehren mussen

ben Ruden febren muffen. Raumer hat große Berdienfte um die Erfor fcung ber mittlern und neuern Gefdrichte, und bag er im Styl und Raisonnement nach bem bobern Standpunkt frangbfifcher und englischer Doctrinare, nach ber Elegang einer philosophischen und nach falonfabiger Staatskunst strebt, bin ich weit entfernt, an ihm ju tadelu. Im Gegentheil, ich habe immer gewunscht, unfere gar zu febr am Schreibtifch in ihren Bibliotheken verhockten Sistoriker mochten fich mehr ber Tagespolitik, bem gegenwärtigen Staatsleben widmen, und in den Leidenschaften und Intereffen ber heutigen Welt die der Bergangenheit findiren. Allein die Doctrinars haben bas Eigne, baß fie uber all als Staatsbiener Rudffichten nehmen und ihre philosophische Staatskunft, ihre hiftorische Weltansicht ach gewissen Richtungen des Windes modificiren üffen.

Unter ben Geschichtschreibern, die sich in einem mlichen Falle befinden, hat es Ranke am besten rstanden, in seinen Darstellungen der meist aus ndischen und nicht vaterlandischen Geschichten durch bjectivität und möglichst wenig Raisonnement jene ucksichten zu umgehen; Leo hat es weniger verstann, und da er troß seines oft erkunstelt kalten Styls ht viel innere Warme hat und eine Grundansicht, Endurtheil nicht zuruchalten kann, so hat er sich, chdem er auf der Universität den Republikaner abstreift, in einer romantischen Doctrin verschanzt.

Bas ben Beren bon Sormanr betrifft, fo irbe man ibm unrecht thun, wenn man ibm aus nen hiftorischen Beldenfalen und Ehrendenkmalern er Art einen Vorwurf machen wollte, ba man raussehen muß, bag er in ber Beit ber Moth und Undenken an diefelbe immer nur die deutsche Sagegen bie frangbfifche vertheidigt habe; und wenn ber hiftorischen Muse bin und wieder zu viel Gerismus zugemuthet bat, fo ift auf ber anbern Seite eber nicht zu leugnen, daß feine vortrefflichen fvealgeschichtlichen Untersuchungen, wie fie nantlich in feinem "baterlandischen Taschenbuch" vorlie-1. eine Kundgrube fur freie Ideen und Erinneruns 1 aus ben Beiten ber altern beutschen Freiheit find Mengele Literatur. IL. 10

Sein Styl ift nicht ber beste, benn er ahmt etwas ben Schwulft Johannes Mullers nach.

In Jahr, und Taschenbuchern ift die neue Geschichte reasumirt worden Merst von Posselt, dann von Buchholz, Benturini und unlängst auch von mir, naturlich nur für die erste Uebersicht und zu einer Anleitung für kunftige Distoriker, denn eine klassische Geschichte kann man erst dann schreiben, wenn die Begebenheiten ein bestimmtes Ende erreicht haben, wenn die Thatsachen und ihre Motive, die Charaktere 2c., die dazu gehören, nichts Geheimniss volles mehr haben, sondern durch Memoiren und Erdfinung der Archive jedem vor Augen gelegt find.

Sehen wir nun noch die einzelnen neuen Kander durch, für deren Geschichte wir gearbeitet haben. Es versieht sich von selbst, daß die Fabrikarbeiten für Conversationsbibliotheken zc. hier nicht in Betracht kommen können. Nur wirkliche Forschungen verdienen Erwähnung.

Ucber Spanien ift das beste Schmidt (Ara, gonien), Ufchbach (Westgothen), Lembke (Spanien überhaupt), Schepeler (Freiheitskampf gegen Napoleon, dem der Verfasser in spanischem Dienst beiwohnte.)

Ueber Frankreich haben wir nicht viel, da bie Frangosen uns die Muhe, barüber zu schreiben, ersparten. Heinrichs Geschichte ift unbedeutend. Bon

Berth bagegen sind die Untersuchungen, die Rauser und Ranke in den franzdsischen und italienisen Archiven über die ältere Geschichte Frankreichs gestellt haben, ferner die vortrefsliche Geschichte der ovenzalischen Tronbadours von Diez. Depping, in Paris eingebürgerter Deutscher, hat über sein Ausenthalt daselbst recht interessante Memoiren schrieden. Ueber die kirchlichen Berhältnisse Frankschs hat Carové vieles geschrieben, und vor ihm och mann. Neuerdings sind die französischen zusmde des geistreichen Heine nicht blos als satirise Partheischrift, sondern auch als historisch interessat hervorgetreten.

Italien hat auch nicht nothig gehabt, auf deutsche eschichtschreiber zu warten. Nur in der Kirchenschichte haben wir uns herausgenommen, strenger id gründlicher und überhaupt anders zu schreiben, s die Italiener. Für die politische Geschichte Itasns haben wir sie aber selber sorgen lassen. Ein jätzbarer Bersuch war Lebrets Geschichte von Bestig, die aber durch Daru weit übertroffen worden. Erst in unster Zeit hat Leo eine aussührliche ieschichte von Italien zu schreiben unternommen. ichätzbar sind Türks Untersuchungen über die ongobarden. Das beste Literaturwerk über Italiens at durch Winkelmann erst ihren großen Einfluß

auf die neuere Beit gewonnen. In gleicher Beife baben Rernom, Gothe, Rephalibes, Die Rriedrife Brun, Rebfuß, Rumobr, Sirt,

Bunfen 2c. ais Runftfreunde und enthufiaftifche Ein furglich anonym verfagtes

Reifende gewirft. Buch: "Rom im Jahr 1833" ift bortrefflich. England bat großere Geschichtschreiber gehabt, als alle andern europäischen Nationen. Wir find ib nen nur nachgefolgt. Urchenholz erwarb fich tein geringes Berdienft, indem er uns zuerft genau mit ben- englischen Buftanden befannt machte. Classisches über England befigen wir aber nichts, auffer ber Sittenschilderung ber englischen Aristofratie in ben "Briefen eines Berftorbenen" vom Rurften Dudler Mustau. Sauptfachlich beschränkten wir uns bare auf, alles Gute, das die englische Literatur liefert, une burch Ueberfetungen anqueignen. Ueber Cfandinavien befigen mir tuchtige Berte von

Schloger und Ruhe und mas biefe in Bezug auf die Sagen, und Culturgeschichten bes Mordens verfaumten, murbe reichlich nachgeholt von ben beis ben Grimm, Mone, Grater ic.

Ueber Polen baben wir ein ausführliches Wert querft von Lengnich, bann von Jedel und eine freifinnige Gefchichte von Sammerdorfer erbal: ten, auffer mancherlei publiciftischen Schriften im fachfischen und nachher im preußischen Intereffe. In neuerer Zeit haben sich die Schilderungen ber tonstantinischen herrschaft von harro harring und die große Revolutionsgeschichte von Spazier, wos u demselben die gestüchteten polnischen Staatsmanner md Generale die Quellen lieferten, ausgezeichnet. Eine ganz vollständige und kritische Geschichte Posens besitzen wir aber noch nicht und sonderbarerweise at man sich auch noch nicht Mühe gegeben, die besern polnischen historiker zu übersetzen.

An Rußland hat die Gelehrsamkeit etwas mehr Intheil genommen, weil eine große Menge Deutsche dort ch niederließen. In Mullers russischer Bibliothek nd Schlögers russischen Annalen wurden die altzissischen historien zuerst gesammelt und gesichtet. broße Verdienste um die russische Geschichte erwarzen sich ferner Bacmeister, Ewers, Bellerstann, Storch; und besonders viele gelehrte Reinde beleuchteten bei Gelegenheit der Länderkunde uch die russische Belkerkunde und Geschichte, von einen ich später reben will.

Auch Ungarns Geschichte ift von Deutschen ausihrlich bearbeitet worden, zuerst von Fester und ingel, neuerdings grundlicher vom Grafen Maiath, der, obwohl ein Ungar, doch deutsch schrieb, so unserer Literatur angehort und eine Zierde derlben ist. Graf Mailath gehört zu den wenigen Gepichtschreibern, die es nicht verschmahen, auch den lieblichen und charakteristischen Bolkssagen ihr Recht zu gonnen. Ueber Siebenburgen besitzen wir Werke von Schlöger, Eber, Gebhardi, haner, Lebrecht. Ueber Serbien von Rande und von Dirch.

Was die deutsche Geschichte anlangt, so habe ich in der zweiten Austage meiner "Geschichte der Deutschen" ein sehr reiches und doch noch immer nicht vollständiges Verzeichniß unserer vaterländischen Historiker versucht, und will es hier nicht wiederhom len. Dagegen wird es mir verghnut senn, über die literarischen Eigenthümlichkeiten derer, die besonders charakteristisch hervorragen, hier mehr zu sagen, als ich es dort, wo die Literarhistorie mir nur Neben sache war, thun konnte.

Wenn wir den Ruhm erworben haben, daß uns
fere Gelehrten fur die Geschichte fremder Wolfer sich
mit der universellsten Liebe und Forschungslust ins
teressiren, so gereicht es auch unserm bescheidenen
Patriotismus zur Genugthuung, daß die Untersw
chungen über die deutsche Geschichte wenigstens nicht
ganz dahinten geblieben sind.

Bebenkt man freilich, wie oft die deutsche Geschichte von mittelmäßigen Köpfen behandelt murbe und wie oft unfre größten Gelehrten und scharssus nigsten historischen Kritiker sich lieber mit dem alten Griechenland oder Rom, mit dem fernen Indien oder

China, mit England ober Italien beschäftigt und auf die vaterlandische Geschichte mit einem gewissen versächtlichen Widerwillen geblickt haben, so muß man die schiefe Richtung einer Nationalität beklagen, die zu solcher Selbstvernachläßigung führen kann.

Bielleicht ift es hauptsächlich diesem Umftande auguschreiben, baß die eigene Geschichte im Gangen und noch fo fremd und dunkel, so unübersehlich und unbablich ift. Doch bat auch die Bielberrschaft, bat ber Provinzialgeift, hat die Rrahwinkelei, die nicht etwa blos in fleinen Stadtchen, fondern vorzuglich an den Sofen und Universitäten zu suchen ift. bat mit einem Bort bie Desorganisation bes beutschen Bolks, ber große und lange Verwesungsprozeß, ber ben ichonen Leichnam unferes Reichs gerfrag, wie bie Bergen, fo die Blide bom großen Gangen je auf das kleine Ginzelne hingewendet und der Deutsche ift ein "Mann bom Detail" geworben. Wie fonnte ber reichsstädtische Spiegburger, ober ein Wied: Runfel - ober Reuß : Greit : Schleitisches armes Sofrathlein ober ein Professor in Duisburg in die Lage kommen, eine Geschichte seines großen Bolks zu schreiben, wie hume oder Thiers? Er mußte nichts mehr von einem großen Bolte, er kannte nur feine Stadt ober seinen Brodherrn. Nicht einmal mehr ber Unterschied ber beutschen Stamme galt ibm; benn Benoffen beffelben Stammes, ber Strafburger und be-

Burtemberger, ber bon Anbalt und ber bon Boats land zc. maren fich milbfremb. Rein Gelehrter batte Belegenheit, die Lenfung und die Schickfale des go meinsamen Baterlandes im Großen nur zu beurtheit len, gefchweige barauf einzuwirken, und die Staats manner fchrieben nicht, ober nur im einfeitigften Im tereffe und von einem provinzionellen Standpunft aus gegen bas allgemeine beutsche Intereffe, wie Friedrich ber Große. Bunau fchrieb eine allgemeine Geschichte ber Deutschen, aber als Polybistorifer fcmerfällig; Putter und Baberlin batten nut ben Staat und die Reicheverfaffung im Muge und gaben nur Sandbucher; ber fatholifche Schmibt war der erfte, der eine Geschichte der Deutschen popular und in modernem Styl fcbrich, aber ohne Tiefe und Rritif. Außerdem mar alles nur Speziale geschichte, und auch bas Gute, mas diefelbe ent bielt, murbe und mird bem Bifbegierigen erschwert und verfummert burch den bamit verbundenen Ballaft, burch die Wichtigthuerei, mit der überall bas fleinfte Glieb des Reichs bem großen Gangen vorges zogen wird, burch die unfritische Bermengung ber wirklich allgemein intereffanten mit ben nur lokalen ober auch gang und gar nicht bedeutenden Erinno rungen, und durch einen weitschweifigen, unklaren und unedlen Styl, ber nur gu' beutlich beweift, bag fein großer Gegenstand Diefe Schriftsteller begeisterte.

Was die altern Provinzialgeschichtschreibet unbeswust und naiv im Geist der leider den Deutschen don zur andern Natur gewordenen Absonderung thasen, das erhoben seile Schriftsteller mit Bewustseyn um Gesetz, um die Stimme des Gewissens, die sich ise zu regen ansing, im Bolke zu ersticken. Josannes Müller, Ischokke und viele andre stempelten de Bevölkerung jeder kleinen Provinz zu einer Nasonalität, die von Ewigkeit her bis in Ewigkeit isestt gewesen sen und bleiben sollte, obgleich die Gezichte und noch heute beweist, daß diese neugedasenen Provinzials Urvölker nie etwas andres waren s Bestandtheile der großen deutschen Nation.

Erst Napoleon mußte kommen, und une durch id durch schütteln, um une jum lebendigen Gefühl iferer selbst zu bringen. Die Ehre, die Liebe hatte is nicht vereinigen konnen; Schande und Haß uste une vereinigen. Es gefchahen große Thaten id die Literatur wollte nicht hinter dem Leben zus Ableiben.

Seitdem ist in dem Studium der deutschen Besichte ein neuer Beist erwacht. Man hat versucht, im Ganzen von einem allgemeinen deutschen tandpunkt zu behandeln, und selbst die Spezialgesichten haben sich diesem höhern 3wecke dienend uns geordnet. Bald nach dem Kriege von 1813—1815 chien die populare Geschichte der Deutschen von

Roblraufch, die gang im Ginne ber Beit gefchrie ben und furs aufammengebrangt, ein febr beliebtid Lesebuch in ben Schulen mar und viele Auflagen at lebte. Bas ibr an Grundlichkeit und Kritif abging, erfette ber glubende Patriotismus. Auch die Go Schichten ber Deutschen von Carl Abolph Mengel maren von diefem patriotischen Beifte belebt, bod war bas Wert fur feine große Ausbehnung nicht gelehrt genug und fur ben popularen 3med zu ausgebebnt. Das Werf bes Freiberen von Gagern bo amedte nur bie Darftellung ber alteften Beiten gers manischer Freiheit und Belbengroße, wie bas altere Schone Werk von Mastow. Dann tam Die Geschichte Lubens in einer unabsehlichen Reibe von Banben. Der Berfaffer weilt offenbar zu lange bei ber altern Beit und wird, wenn er überbaupt fertig merben will, bie fpatern, und weit wichtigeren Beiten gufammen brangen muffen. Ein paar hundert Sciten über Ariovist, Arminius, die weitschweifigen Auseinanderse

Bungen ber Kamilienzwiste unter Otto I. find nicht geeignet, bem Publifum Intereffe einzufloßen. Die Geschichte Pfiftere ift in einzelnen Parthien volls standig und scharffinnig, in andern nicht, und im Bangen scheint er mir nicht gerecht und offen genug in Bezug auf die vielen Schlechtigkeiten, die in ber beutschen Politik vorgekommen find. Robbe bat ein brauchbares Sandbuch ber beutschen Geschichte geschrieben, bessen Geripp freilich menig Fleisch hat. Kaum wurde die in Munchen erschienene populäre Geschichte der Deutschen von Joseph heinrich Wolf Erwähnung verdienen, wenn sie sich nicht durch ihre Frechheit als ein Zeichen der Zeit herausstellte. Der unwürdige Berfasser schmugzielt unter einer der Jugend gewidmeten Geschichte ves edeln deutschen Wolfes gemeine Zoten und verährerische Beschreibungen der Unzucht ein (Band I. 5eite 57.)

Ich fann nicht verhehlen, daß mir alle diese Ureiten nicht genugten, baß es mir eines Werks zu edurfen ichien, in welchem nicht blos die politiche, indern auch die Culturgeschichte, nicht blos die Bebichte ber Thaten, fonbern auch bie bes Beiftes. icht blos die Sauptzüge ber Generalgeschichte, sonern auch die feinen und charafteriftischen Debenguge er Spezialgeschichte, nicht blos historische Wahrheit, undern auch patriotische Warme, und im Patrioties jus wieder nicht blos ein begeiftertes Lob deutscher ingenden, fondern auch ein aufrichtiges Bekenntniß nd strenger Tadel beutscher Schlechtigkeiten enthals in fenn mußten, und in biefem Ginne verfaßte ich ine Weschichte ber Deutschen, die mit bem vorliegenen Buch in einem genauen Zusammenhange fteht. vier führe ich nur den literarischen Theil von dem 18, mas ich bort als Ganges behandelt. Unfre

Literatur murzelt in unferer Geschichte. Raum last fich eine ohne bas andere grundlich kennen lernen.

Die Werke, die nur einen Theildes großen Gangen, das man deutsche Geschichte heißt, behandeln, sind ungeheuer zahlreich (die Folge unserer Spaltung) und man sindet darunter das Trefflichste, denn die Liebe für das Einzelne und Kleine war immer größer, als die Liebe zum Ganzen und Großen.

Unter den Erforschern deutscher Sprache und Alterthumer stehen die Bruder Jakob und Bilhelm Grimm, borzüglich aber Jukob voran. Seine Grammatik, welche die Ausbildung der deutschen Sprache geschichtlich nachweist, ist ein klassisches Werk, wie es kein andres Volk aufzuweisen hat. Auch seine Rechtsalterthumer, seine Erforschungen und Bearbeitungen alter Volksfagen, seine Editionen alter Dichtwerke ze. gehören zu dem besten, was sur deutsches Alterthum geleistet worden.

In Bezug auf die Sprache wurde durch das his storische Versahren Grimms die bisherige willführt liche Manier, der Sprache Gesche vorzuschreiben, verdrängt. So viel Verdienst sich Adel ung und Campe um die Durcharbeitung unserer Sprache erworden haben, so brachen sie doch, sofern sie das geschichtliche Princip vergaßen, allen Thorheiten der sog. Sprachreiniger die Bahn, die bald diese, bald jene Orthographie und Rechtsprechung einführen wollten.

Vermittelnd zwischen diesen usurpatorischen Sprach, tyrannen und dem historischen Principe Grimms fiand Jahn, der Turner, der in seinem deutschen Volksthume deutsch zu seyn und zu sprechen auf etwas einseitige Manier besiehlt.

Erst die Ruckfehr zu den Sprachdenkmalen bes Mittelaltere fuhrte zu einem grundlichen Studium unfres Alterthums überhaupt. Schon por Grimm trieb Grater bas Studium der altnordischen Lites atur, und erwarb fich als Borganger Berdienfte. nie wir ihm nicht schmalern wollen, obgleich mir uns jefteben muffen, bag ce ibm oft an Befchmack fehlte. ju Gbree offenbarte fich ber tieffte Ginn fur bas Miltelalter und zugleich ber feinste und gewählteste Befchmad in Behandlung beffelben. Durch feinen rubern Aufenthalt in Beidelberg, in doppelter Weife beile mit Creuger, theile mit den romantischen Diche ern verbunden, bat fein feuriger Beift auf beide eins ewirkt. Mone, ber Schuler Creuzers, fugte gu effen Symbolif, worin die alte orientalischegricchische omische Mythologie erklart ift, eine Geschichte des iordischen und deutschen Beidenthume, die mit großer Belehrfamfeit und allen Borgugen des Enthuffasmus ugleich einige Rebler bes lettern verbindet. Die Dichter Arnim und Brentano sammelten in "bes Inaben Bunderhorn" einen großen Schat alter Bolfe, ieder. Bufching und bon ber Sagen, mit bem

größten Fleife fammelnd und edirend, Lachs mann mit befonderer Grundlichkeit fichtend, hoffs mann von Fallereleben zc. zeichneten fich viels fach durch Wieberbelebung ber altern deutschen Litte ratur, durch Ausgaben und Comentare aus.

Rach diefem Borgang ber Dichter blieben auch bie Biftorifer nicht babinten. Man fing an, bie noch ungedruckten Chronifen und wichtigen Urfunden beis auszugeben. 3mar batten fcon in ben erften Sabre bunderten nach Erfindung bes Drucks bie reichen Reicheburger, die Universitaten, einige fürftliche Sof bistoriographen und die Benediftiner fur große Cois tionen in Folio gesorgt. Gine Menge scriptores rerum germanicarum, Legendensammlungen, Urfuns benfammlungen, Befetesfammlungen traten ans Licht. Doch haben die neuern scriptores unfres fleißigen Pert, die monumenta Boica, die zum ersteumal gebruckten Ausgaben mehrerer febr intereffanter Chros niten von ber Schweiz, bon Dommern, Schleffen ic. und febr gablreiche Urfundenfammlungen von Sors manr, Frenberg zc. bewiesen, bag noch gar mandice übrig geblieben mar. Unter ben neuen Bearbeitern von Staats = und

Unter ben neuen Bearbeitern von Staate = und Rechtsgeschichte unfres Vaterlandes fieht Eichhorn oben an, ben in jungster Zeit Philipps und 3opfl noch zu berichtigen und zu vervollständigen gesucht haben. Dullmann hat über einzelne Theile ber

Staats, und Kirchenberfassung ausgezeichnete Werke geschrieben. Das berühmte Werk von Savigny über bas romische Recht im Mittelalter gebort ber politischen Geschichte nicht weniger, als der juridis schen an.

Ueber die alten Germanen ift unendlich viel geschrieben worden, hauptsächlich seit der Reformation, benn bamale erzeugte die tiefe Erniedrigung Deutsche lands eine patriotische Reaction in der Literatur, wie frater unter Napoleon; bamale aber bilbete bes Zas citus Germania ben Kern Diefer Literatur, wie fpater die Niebelungen. Damals wollte man noch flasfifch fenn, und felbit Klopftock konnte noch immer den beutschen Patriotismus nicht trennen von ber antiken Clafficitat. Der erfte, ber bas alte Germanenthum ale Polyhiftor grundlichst burcharbeitete, mar Clus wer. Mit mehr hiftorischem Geift ftellte Mastow die Thaten unfrer Uhnen bis zur entschiedenen Berrs schaft der Franken bar. Mit der großten Grundlich feit und bem warmften Patriotismus malte Juftus Mofer in feiner Geschichte Denabrude die alte Rreiheit des Cachsenvolkes aus. Unter den ungahlbaren einzelnen Forschungen über die altesten Beiten Deutschlande, auf die ich bier nicht eingehen will, beben fich besonders folgende neuere und neueste berpor: Barth (Deutschlande Urgeschichte) uber die alteften Berhaltniffe ber Deutschen zu ben Romern

in Oberitalien und Pannonien, die Boier, Semnonen ac. eine bieber febr vernachläßigte Parthie ber beutiden

Gefdichte; Manfo uber die Dfigothen; Ufchbach uber die Beftgothen; Turf uber bie Longobarben; Gaupp über bie Thuringer: Mannert über bie

Kranken. Unter bem, mas über bie Rarolinger inebefonbre go fchrieben ift, verdienen die Sausmener von Pert

zeichnung.

und Ludwig der Fromme von Funt die größte Aus-Bon den Ottonen ift viel geschrieben, doch fehlt es noch an einer grundlichen Untersuchung ber Glas

venfriege. Die Germanisirung ber Wenden und Gerben gebort zu ben wichtigsten und einflugreichsten Ers eigniffen in ber beutschen Geschichte, und vielleicht

hat nur ein Gefuhl von Scham wegen ber großen. Graufamkeiten, von benen fie begleitet mar, die deuts fchen Geschichtschreiber gurudgehalten, fich tiefer in

ibre Erbrterung einzulaffen. Ueber bas Zeitalter ber falischen Raifer hat Stengel bas hauptwert gefdricben; über bas ber

Sobenstaufen bekgnntlich Friedrich von Raus

mer. Das lettere ift auch von Seite ber Rirchens geschichte, burch die Geschichte ber Kreuzzuge und ber mittelalterlichen Runft und Pocfie, vielfaltig beleuch tet worden.

Bon den luxemburgischen Raisern hat man bas

gegen bisher noch verhaltnismäßig wenig Notig genommen. Nur die Geschichte Beinriche VII. von Barthold ift bochft grundlich und ausgezeichnet. Dagegen bat Carl IV., einer unfrer mertmurbigften Raifer, und haben auch die Suffitenfriege noch feinen Geschichtschreiber gefunden, der die große Aufgabe genugend geloft batte. Die Beschichte ber Banfa von Sartorius erfullt auch noch nicht alle Unspruche und eine Geschichte ber oberdeutschen und rheinischen Stadte Bundniffe, wie fie bom Standpunkt ber beutigen Siftoriographie aus geichrieben werden mußte, entbehren wir auch noch, obgleich fur die Geschichte einzelner Stadte febr viel geschehen ift.

Das Zeitalter ber Reformation ift gehörig burche gearbeitet worden und man fabrt noch immer fort. daran aufzuklaren. Die erfte geiftvolle Geschichte berfelben ichrieb Boltmann; in den letten Jahren bat R. C. von Buchholy fie in feinem Leben Berbinande I. vom fatholischen Standpunkt aus mit der arbiten Belehrfamkeit febr ausführlich bargeftellt. zu geschweigen unzähliger befonderer, einzelne Scenen und Versonen ber Reformation betreffenden Berte, unter benen die Aufflarungen über ben Bauernfrica von Dechele fich vorzugeweise auszeichneten. Auch der dreißigiabrige Rrieg ift febr fpeziell behandelt worden. Das Reuefte find die Aufflarungen über Wallenstein burch Fr. Forfter und Schottfy, die Menzels Literatur. Il.

morben.

Geschichte Bayerne unter Maximilian I. von Bolf, of der Braunschweiger Lande unter dem Herzog Georg von Graf von der Deden zc. Durch solche neue Borschungen sind die altern Darstellungen sehr ergangt und zum Theil ganz neue Ansichten gewonnen

Der Ginfluß bes siècle de Louis XIV. auf

ű

Deutschland ift in feinem Bufammenhange noch nicht bargestellt morben, mas boch die Aufgabe eines vor trefflichen Bertes merben konnte. Auch ber franische Erbfolgefrica ift feit bem altern und übrigene brauch baren Berchenbabn noch nicht vom Standpunft ber neuern Geschichtschreibung aus und auf ben Grund neuer Urfunden beschrieben worden. Erft Rorfter bat mit feiner Geschichte Kriedrich Bilbelme I. bier eine neue Babn gebrochen. Ueber Friedrich den Grofen ift bas Werk von Preuß grundlicher, als alle frubern bon Urchenholz 2c. Die jungere Beit kounte noch keinen zugleich umfaffenden und gang unpar theilischen Geschichtschreiber finden. Danfos Go Schichte bes preußischen Unglude und Siege ift bas Burdigfte, mas in Diefer Begiehung bisber geleisit worden. Ueber Defterreich ift Schnellere Deft bas merkwurdigfte gemefen.

Die bei weitem zahlreichsten und auch besten Spezialgeschichten betreffen einzelne Provinzen oder wohl gar nur Städte Deutschlands. Indem ich hier

if die Ungabl von Namen nicht eingeben kann und ag, fondern besfalls wiederholt auf meine "Ges hichte ber Deutschen" hinweise, will ich nur einige er vorzuglichsten aufmertfam mochen. Durch ihren leift ftebt Ruftus Dofers Geschichte von Denas ud, Spittlere G. von Sannover, Lange G. on Baireuth oben an; burch überfichtliche Rlarbeit nd Grundlichkeit Boigte G. von Preugen, Mais the G. von Deftreich. Rommele G. von Scie' n. Campens G. ber Niederlande, Barntonigs i. von Rlandern; durch genaue Erorterung der burerlichen und bauerlichen Berhaltniffe Ildefons von rre G. bon St. Gallen, Benelere G. bee Grab-Ibe, Sagere G. von Ulm. Rirchnere G. von rankfurt zc., vieler andern kaum meniger ausgezeichs eten nicht zu gebenken.

An Memoiren haben wir Deutsche niemals inen solchen Reichthum gehabt, wie Frankreich. Unsere Staatsmanner machten selten die Ansprüche scholer Geister, verachteten meistentheils die Schriftstellesei, oder wagten aus Gründen der Loyalität und furcht und aus Rücksicht für ihre Familien keinen Federzug. Daher sinden wir in frühern Zeiten nur zie Memoiren des Freiherrn von Pollnitz, eines zornehmen Aventuriers und die der Frau Markziräfin von Bapreuth. Beide waren durch Geist und Lage unabhängig und schrieben französisch. Dann

folgten die Memoiren Friedrichs bes Großen und einiger Staatsmanner, bes Herrn von Dohm und Grafen Gorz und von Massenbach, dann zu letzt die der Herren von Gagern und von Strombet, so wie die von Ruder herausgegebenen einem großen Minister zugeschriebenen Denkwürdigkeiten. Dankbare Enkel haben angefangen, die Erinnerungen ihrer Borfahren herauszugeben. So erschien unlängst die interessante Lebensgeschichte des Feldmarschalls von der Schulenburg, der nach einander beinahe allen Votentaten biente. Allein verbältnismäßig ift

bas, was uns die beutschen Staatsmanner fcbriftlich binterlaffen haben, unendlich wenig in Bergleich mit

Deutschland galt lange Zeit das von Bufding als das completieste. In der jungsten Zeit sind sehr viele Geographien unfres Vaterlandes erschienen, unter denen die von Stein, Vollrath Hoffmann ze. sich durch Klarheit und zusammengedrängte Vollständigsteit besonders auszeichnet. Unter den Reisebeschreis bungen galt die sehr ausstührliche von Nicolai einst als das höchste Muster, doch seine Berliner Subjectivität machte sich darin auf eine so state Weise geltend, daß objective Darstellungen, wie von Gercken, Kuttner ze. gut ausgenommen wurden. Zulegt hat der humoristische Weber in seinem

Deutschland" unser gesammtes Baterland theils ein viel gereifter Mann nach dem Augenschein, ils als Polybistor nach zahllosen Topographien Dezzialgeschichten und als Humorist mit unübers flicher Laune geschilbert.

## Politische Wissenschaften.

Bohl in keinem Zweige unserer Literatur ift bie auslandische Karbung fo auffallend, als in ber politischen. Die Reformation haben wir felbft ge macht, aber in allen politischen Berbefferungen ber neuern Zeit find une bie Frangofen und Englander zuvorgekommen, und bejahend oder verneinend, nachah mend ober entgegenkampfend bezieht fich bei une als les auf die Lehren und auf bas Beispiel unfrer Rachs barn jenseits ber Vorgesen und des Canals. 3u Unfang bes vorigen Jahrhunderts maren unfre gur: ften fammtlich fleine Ludwige XIV.; jest find unfre Rammern fleine frangofifche Deputirtenkammern, fleine englische Parlamente. Wir find leider immer im Rleinen bas, mas unfre Nachbarn im Gro-Ben find, mir find im Gingelnen bas, mas jene im Bangen find. Wir bleiben gerftuckelt und flein im Raum, wir bleiben hinten gurud in ber Beit. Rome men wir dann endlich nach, so ziehen wir die abgetagenen Kleider unfrer Nachbaren an, als ob wir bre Bedienten maren.

Eine geraume Zeit schien ce, ale ob wir Deutschen eigentlich gar keine Politik mehr brauchten. Es ekummerte sich eigentlich niemand mehr um Politik, uger einige wenige Leute in einigen wenigen Cabivetten, die gang in der Stille die Maschine lenkten. Die antipolitische Stimmung der Deutschen n vorigen Jahrhundert war so entschieden, daß noch 1 unsern Tagen Vollgraff mit einigem Scheine er Wahrheit behaupten konnte, der Deutsche sein icht für den Staat gemacht.

Erft burch die Noth und zwar von außen her nd wir aus diefer Apathie geriffen worden, aber dergne Antried fehlt und mit ihr alle Originalität, Ies Großartige.

Wir haben genug gelitten, um uns um Politik kummern zu muffen. und zu wenig gethan, um zuseich etwas Großes dafür leiften zu konnen. Wir iben zu viel Muster vor uns und zu wenig Selbstsändigkeit, um selbst Muster zu senn. Unser Busand wechselt deßfalls, ohne seken Charakter, wie wir istoßen werden. Man findet nirgend so viele Mitzelz ustände, als in Deutschland. Man will es berall recht machen, und gewiß haben Wenige die Racht, die nicht zugleich die Nothwendigkeit sublten,

ce recht machen zu muffen; aber ber Unspruche find zu viele und da ber hauptanspruch wie ber gegens martigen Zeit so bes beutschen Pflegmas überhaupt Mäßigung und Frieden ift, so kann es nicht wohl andere feyn.

Wir haben une nur nothgebrungen auf ben pos litischen Schauplatz reißen laffen und finden une noch nicht sonderlich darauf zurecht. Was wir etwa has ben thun muffen, kann man kein eigentliches han deln nennen, und unfre Reden wollen destalls noch weniger bedeuten.

Bon icher find nur folche Wolker, beren gange Thatigfeit im offcutlichen Staatsleben fich concens trirte, zugleich burch eine politische Literatur ausgegeichnet gemesen, Griechen, Romer, Englander, Rrans gofen und in beffern Zeiten auch die Italiener. Dies fen muffen wir ben Vorrang zugestehen. 3mar fehlt es une an Theorien und phantastischen Traumen nicht, und wir find baran vielleicht fogar reicher, als andre Bolfer, weil die Phantafie einen befio freiern Spielraum gewinnt, je weniger ber Menich in einer ichonen Wirklichkeit thatig ift. Auch unfre philosophischen Systeme erzeugen mannigfaltige Uns fichten vom geselligen und politischen Leben. Die Theorien verhalten fich aber zum Leben felbft etwa nur wie die Poefie. Man treumt fich in ein politis fches Elborado binein, und macht fo nuchtern auf,

wor. Da ben Deutschen eine große und freie ne fehlt, so sollte man erwarten, sie murben anze Kraft besto wirksamer in ber Literatur machen. Es ist aber umgekehrt. Gine gute he Literatur geht immer erst aus der Schule litischen Beredsamkeit hervor.

inc geraume Beit nahm bie Religion alles ffe ber Mation in Anspruch, so baf felbst bie Ummalzungen ber Reformation eber bazu , ben Sinn fur Politif nicht bei ben Bofen. beim Bolt einzuschlafern, ale zu erwecken. trat eine behagliche Gewohnheit ein, bei ber le politische Fragen gang in Bergeffenheit ge-Der Bohlstand nahm nicht fo gewaltig gu, : überfluffige Rraft große Thaten und Juftitus batte bervorbringen fonnen; er fant aber auch janglich, bag bie Bergweiflung gu Ummalzungen batte. Die Kurftenbaufer genoffen fast ohne ime bas findliche Vertrauen ber Unterthanen, re feit ihre wechselfeitigen Jutereffen in ben metampfen so eng verschlungen worden. Die batte zu effen, und ausgezeichnete Beifter fanden Wiffenschaften und Runften eine ange-Birkfamkeit. Die Erscheinung ber frangds Revolution, und die Art, wie man fie in Deutschifnahm, bat hinlanglich bewiesen, wie wenig

mian in Deutschland für ein reges politisches Leben gestimmt und vorbereitet mar.

Der Deutsche liebt bie Kamilie mehr als ben Staat, ben fleinen Kreis von Freunden mehr als bie große Gifellichaft, Die Rube mehr ale ben Larm, bie Betrachtung mehr ale bas Raisonniren. Es muß gut gestanden merden, daß diefe Gigenheiten zu eben fo viel Laftern ale Ungludefallen geführt baben, baß nur burch fie verschuldet worden ift, mas man und mit Recht fo oft und lange vorgeworfen. Bethorung und Unterbrudung burch Frembe, Unempfindlichkeit fur nationelle Schande, Bernachläßigung gemeinfamer Intereffen, enge peinliche Spiegburgerlichkeit und Berfauern in ber tragen Rube. Auf ber andern Seite beweift uns aber die frubere Gefchichte, bag biefelben Grundzuge bes Nationalcharaftere fich auch mit gro-Ben politischen Thaten und Instituten haben vereinis aen laffen. Aus ihrer Burgel ift ber Riefenbaum ber altgermanischen Berfassung erwachsen, ber Sabre bunderte lang Europa wohlthatigen Schatten geges ben. Bon allen Verfaffungen bes Alterthume unter schied sich die germanische baburch, baf fie bas Bemeinwesen ber individuellen Freiheit und bem Kamis lienwesen unterordnete. Der Staat follte bem Eingelnen bienen, mabrend in Rom und Sparta ber Ginzelne Leibeigner bes Staates mar. Jene Allgemeinbeit bes Staats, die allein souverain ift, ber jeber Burger unbedingt unterworfen ift, die einen eignen Willen und eigne Zwecke hat, war den Deutschen von jeher in der Natur zuwider. Diese Abneigung gegen den Gögendieust des weltlichen Staates bahnte spater der hierarchie den Weg. Zuletzt aber brachte sie uns in einen völlig passiven Zustand; wir wurden regiert und dachten nicht daran, wir litten alles und unter hunderttausenden frug kaum einer, warum?

- Indeg ift in der neuesten Zeit der Sinn fur Dos litit febr lebendig ermacht. Große Ungludefalle baben uns an die Rebler erinnert, burch welche wir biefelben verschuldet. Die Ummalzungen ber Rachbarlander baben uns zum Theil zur Nachahmung oder boch zur Aufmerksamkeit gezwungen. Gewaltftreiche von außen baben unfern innern politischen Bus ftand mannigfach verandert, und manche Berbefferungen baben wir felbit zu Stande gebracht. Die fortgeschrittene Cultur verlangt manche Menberung. Die Rriege, die wir fur ben Bestand unfrer Staaten geführt, haben fie une werth genug gemacht, daß wir fie mit großerem Intereffe, ale bieber, ine Muge fasfen. Die politische Ehre, die wir wieder errungen baben, bat une den Sinn fur Politit mobithatig erfrifcht. Thaten baben gur Betrachtung geführt.

Diefe neue Politik aber ift großtentheils in einer fremden Schule gebildet, alle Parteien, die Kabinette, die Stande, die Liberalen haben im Ausland ihren

Ĭ

Wo inden die deutsche Gie Unterricht empfangen. genthumlichkeit vorschlagt, außert fie fich in berfel ben Onftemfucht und Phantafterei, die mir in allen Wiffenschaften geltend machen. Die Praftifer, bie bas Ruber fubren. find bavon fo menia ausge ichloffen ale die stillen Schmarmer in ben Dachstus ben, die nichts regieren als die Reber. Jene wollen ber Gegenwart bas Unmögliche aufdringen, biefe ber Bufunft bas Mogliche. Jene legen die Bolfer auf ibre Tabellen, wie ben beiligen Laurentius auf ben Roft, biefe machen fich goldne Traume von ber 3u funft, die fich bekanntlich, wie das Papier, alles gefallen laft, mobei aber die Rub immer verhungern muß, bevor bas Gras gewachsen ift. Baat es bas vollig paffive Publikum, fich über die Gewaltthatige keiten ber Theorien zu beklagen, oder bie Phantome ber Ideologen zu verlachen. fo beifit es von beiben Seiten mit Richte: bas Publifum ift fein Grund, unfre Beisheit in Thorheit zu verkehren.

Das schlimmste ift, daß beide am allerwenigsen an die materielle Freiheit der Bolfer denken, die doch die nachste ift, deren wir auf unstere gegenwärtigen Stufe der Cultur fähig sind, und die allein uns frommen kann. Die praktischen Staatsverbesserer stürmen durch das stille Dasen der Philister und opfern den Einzelnen dem Ganzen; die schwarmen den Beltverbesserer aber denken nur an die mora

lifche Freiheit, an einen ibealen Buftand, ber vielleicht am Ende ber Zeiten liegt.

Was die in neuerer Zeit so baufig gewordenen burchgreifenden Staateverbefferungen und Reorganis fationen in ihrer Bewaltthatigfeit einigermaßen bemmt, gewährt boch feinen sonderlichen Troft. Dies ift namlich bie an fich ehrwurdige Achtung por bem Als ten, bie aber in dem Buftande, mobin une bie Beit einmal unaufhaltfam fortgeriffen bat, niemals mehr gur Confequeng bes alten Spfteme gurudführen fann, und alfo ber Confequeng bes neuen nur binderlich ift. 3wifchen beide ftellt fich ein Gnftem von Rlide fpftemen, es wird beständig eingeriffen und wieder angebaut, aus allen Zeitaltern und fur alle Stande baben fich Inflitutionen erhalten, und wieder an jebem Orte besondre, unzählige neue find bem anges flebt worden, und alle verhalten fich zu ben einfachen, die man haben fonnte, wie eine Trodlerbude poll alter Aleiber zu einem reinlichen Unang. Die Staatepraftifer muffen nicht nur Theoretiter fenn, fondern auch Biftorifer und Philologen, und die Gefebriamkeit ficht nicht sowohl unter bem Schutz bes Staates, ale ber Staat unter bem Schutz ber Ge febriamfeit.

Was auf der andern Seite die Ausschweifungen ber Weltverbefferer hemmt, ift wohl eben so wenig trofflich. Dies ift die Consur; man kann in der fubtilste Kritiker so gut wie das gemeine Zeitungs publikum einen Strich ziehn zwischen Liberalis mus und Servilismus, Republikaniemus und Autokratie. Welches auch die Nuanzen seyn mogen, jenes claire obscure und jene bis zur Farblosigkeit gemischten Tinten, in welche beide Hanptfarben in einander übergehn, diese Hauptfarben selbst verbergen sich nirgends, sie bilben den großen, den einzigen Gegensat in der Politik.

Statt einer Definition bes Liberatis mus gebe ich lieber eine geschichtliche Entwidlung beffelben.

Liberal war schon die Reformation, so weit sie sich nicht bloß ben kirchlichen, sondern auch schon einis gen weltlichen Institutionen des Mittelakters widers seize. Alle Fürsten, die sich unter dem Vorwand der Religionsfreiheit vom Kaiser unadhängig machten, dielten sich für sehr liberal. Chemnitz oder Hippolytus a Lapide und Pusendorf, welche im schwedischen und brandenburgischen Interesse die alte Reichsversassung angriffen, hielten sich für sehr liberal. Es waren die Neuerer, die Revolutionäre ihrer Zeit. Die Revolution, die Zerstörung des heiligen Reichs im Mittelalter, ist von den Fürsten ausgegangen, mar Sache der Kürsten.

Reform war das erste Gewand, der erste Rame bes europäischen Liberalismus. Der zweite mar die Aufklarung oder die Philosophie, weshalb das verige

ibrhundert das philosophische beift. Much biebeit aren die Rurften noch febr thatig. Die Aufflarung ente auf doppelte Beife ihrem Intereffe gegenüber eils ber Kirche, ber man ihre letten Guter nahm, eils bem Abel, ben man fich vollends unterwerfen ollte. Richt nur unfer Joseph II. feste die Aufarung bem Papft und ben Magnaten entgegen; in rselben Weise mar auch Pombat in Portugal, ja gar Ratharina II. in Mugland aufgeklart. ufflarung, als ein ficheres Mittel, Die Sicrarchie id Ariftokratie zur ganglichen Ohnmacht abzuschmas en und bagegen die abfolute Monarchie zu ftarfen, achte im vorigen Sahrhundert erstaunenswurdige ortfcbritte, beinah in allen Staaten Europa's. Die ibfe fcmarmten bafur, Hoflinge und Philosophen inken einander in die Arme-

Menschheit wurde das Sprichwort dieser Aufsarung. Joseph II. offnete den Wienern einen grosen Bolksgarten und schrieb darüber: "der Menschheit on ihrem Schätzer." Alles stimmte mit den Worzen jenes Romanes überein, worin ein schwärmender jüngling ausruft: "fragt mich, o ich bitt' euch, mein Zater! fragt mich, was ich von dieser Menschheit alte, damit ich freudig antworten könne: es sind neine Brüder und ich liebe sie mit Bruderliebe!" Die Schriften Rosscau's und ihr Einfluß auf die seutsche Pädagogik und Poesie, so wie der Einfluß

der englischen Philosophie, Erfahrungescelenlehre und Sittengemalbe beforderten diese allgemeine Menschwiliebe ausnehmend.

Die ganze Sache war aber eine ziemlich unbe bachte Spielerei, eine bloße Modesache. Die Hose wußten eigentlich nicht was sie thaten, oder sie mußten eigentlich selbst darüber lächeln, wenn ihre Hand, lungsweise so ganz ihren schonen Worten widersprach, Friedrich der Große schrieb einen Antimachiavel, worin er hestig gegen die politische Immoralität des florentiners eiserte; Katharina II. stand mit den edelsten Philosophen und Dichtern in vertraulicher Korrespondenz und schrieb die humansten Sentenzen nieder. Und was thaten die, welche so schone Worte machten? Polen weiß davon zu sagen.

Da wo die Aufklarung nicht gegen Geistlichkeit und Abel gerichtet war, wo sie nicht bloß die Autokratie unterstützte, wo sie auch die Zustände des Bolks verbeffern sollte, war sie nirgends viel mehr als Spie gelsethterei.

Man schickte einen Reisenden oder gar ein ganzes Schiff in den funften Welttheil oder ins innere Ufrika, um den wilden Menschen unsere Eultur und unsere Raster mitzutheilen und ein Paar derselben nebst and dern Kuriositäten zur Ergötzung höchster Herrschaften mitzubringen. Man holte Schweizer und Schweizer, tuhe herbei, oder errichtete kleine Kolonien mit hollans

schen Hauschen, als ein Kinderspielzeug für Prinsssinnen, die sich einmal ländlich verkleiden und Arstein spielen wollten. Man errichtete Kunkelrübens iders und Sichorien Fabriken, um mit solchen selbstszeugten Colonial Baaren zu prahlen. Es kam einmal r, daß in einem Jungerjahr eine ganze Provinz zwungen wurde, statt des Korns Tadak zu pflans 1. Das waren die materiellen Wohlthaten der Aufstrung zu derselben Zeit, wo man noch viele tausend unsiche in die Colonien verkaufte, wo noch Tortur, vießruthen, Leibeigenschaft, Steuerfreiheit des Adels, isschließung der Bürgerlichen von Ofsiziersstellen im len Flor waren.

Es fehlte nicht an Schriftstellern, welche diese idersprüche erklarten, aber sie wollten oder konnten bt ganz frei reden. Die Wenigen, die es wagten, ren sammtlich Würtemberger, in denen der alte ist der germanischen Freiheit noch nicht ganz erzben war, sofern in ihrem kleinen Lande die Landide den noch nicht abgerissenen Faden des alten ibts fortspannen. Johann Jakob v. Moser zie auf der Festung den Frevel, daß er unter Hofzen die Wahrheit sagen, unter Weibern hatte ein zun seyn wollen. So arm war Deutschland an trischer Wahrheit und an politischem Muth, daß ganzen vorigen Jahrhundert dieser eine Mann nahe ganz allein ihren Ruhm consumirte. Und

boch hat man ihn schon wieder vergessen. Seine vorstrefflichen Schriften, worin unter freilich antiquirten Abhandlungen viel für die Ewigkeit geschriebene Wahrsbeiten stehn, sollten wohl billig mehr geachtet werden. Der Dichter Schu bart folgte Moser in der fähnen Sprache und im Rerker nach. Er war freilich kein Staatsmann und Rechtsgelehrter, aber er fühlte besser als irgend Einer. Seine schwädische Shronik und seine Gedichte enthalten Diamanten vom ebelsten Feuer. Auch der große Dichter Schiller trat in diese Fußtapsen. Auch er schilderte in Rabale und Liebe die ungeheure Klust zwischen der kleinen Hofspolitik und den großen Ausprüchen der Menscheit. Auch er mußte flüchten.

Undere freisinnige Schriftsteller entgingen der Verfolgung, weil sie gemäßigter oder vorsichtiger waren. Leffing stellte in seiner Emilia Galotti ein Bild der Höse auf, was den Hösen ungünstiger gerwesen ist, als es hundert Werke der Publicisten hat ten senn können; aber der zarte Schleier der Dicht kunst war sein starker Schild. Iffland brachte nach her allen möglichen politischen Jammer auf die Bühne, da er aber nie versehlte, die Schuld von den Herren ab und auf die Diener zu wälzen, so nahm die Eenssur für kein Aergernist daran. Herr v. Menern schried in Volnen's Geist den politischen Roman Dyanas sore, aber diese schwärmerische Hymne auf die Freis

heit bewegte fich im Land der Jbeale und Theorien und sließ nicht unmittelbar an. Justus Mofer erinsnert an die altgermanische Freiheit, und Klopstok besang sie, aber die Zeit der Peruden lag derselben zu entsernt, als daß diese Geisterbeschwörung nicht am Ende lächerlich erschienen ware. Schlözer ging schonungslos mit den kleinen Gräflein und Aebten und Spiesburgern um, aber die großen Berhältnisse mußte er zart behandeln.

Die genauere Bekanntschaft mit den Alten, und mit Englandern und Franzosen war es hauptsächlich, burch welche das Studium der Politik unter uns Deutschen angeregt und die Begriffe darüber aufgeshellt waren. Archenholz that besonders viel als Journalist, uns mit den Berhältnissen der Englander bekannt zu machen. Nicht ohne Einfluß blieben sers ner die Ansichten gebildeter Aerzte und Natursorscher, welche die Engherzigkeit im Baterlande aus einem bohern Standpunkt beurtheilten. So der berühmte Arzt Zimmermann in seinem vortresslichen Werke über den Nationalstolz. So der noch berühmtere Weltumsegler Georg Forster in seinen Ansichten des Niederrheins ze.

Alle diese warmen Köpfe übten Ginfluß auf das Bolk. In der Schule blieben nur steife Staatsrechte. Lehrer zurud, welche die Archive von Weiglar mit Reichsuntersuchungsakten füllten, an die bald darauf

die Franzosen lustig Feuer legten. Zwischen die freisstnnigen Bolksschriftsteller und vertrockneten Katheders Manner trat aber Spittler mit dem ersten vernünftigen Handbuch der Politik in die Mitte, wie Aristoteles zwischen die Platoniker und Sophisten. Es ist etwas von Aristotelischer Kälte und Trocken heit in seinem System, weil er die Dinge und Menschen nimmt, wie sie sind, und nicht, wie sie seyn sollen. Aber er hat sehr wohlthätigen Einsluß auf die wissenschaftliche Behandlung der Politik geübt, durch die Klarheit seiner Eintheilungen und Hauptbegriffe.

Das war die erste Periode ber liberalen politisschen Literatur in Deutschland. Sie war im Ganzen sehr harmlos und unschuldig, nicht selten kindisch. Man beklagte sich und träumte von bessern Dingen, aber kaum bachte man an die Mittel, wie das Schlechtere in das Bessere verwandelt werden konnte.

Diese unpraktische Richtung sollte auch noch nicht so bald verlassen werden. Die französische Revolution und Napoleons Gewaltherrschaft stürzten uns erst in den Abgrund der Theorien hinein. Der historische Boden wankte, das alte Reich stürzte zusammen, die letzten alten Garantien der längst verkummerten Freis beit erloschen. Da griff man mit beiden Armen in die Luft, um noch eine slüchtige Hossnung zu erhasschen und es waren Theorien, Träume, was man sing. Unfangs wetteiserten wir mit den Franzosen.

Sie machten die Republik und wir bewiesen mit dem Finger an der Nase, daß die Republik die beste Staatsform sen. Damals, während wir von Freiheit schwärmten, wurde uns das Baterland unter den Kußen weggezogen. Später erinnerten wir uns dieses Baterlandes, eroberten es wieder und schwärmten nur noch von Deutschland und immer von Deutschland, und merkten nicht, daß uns unterdeß wieder die Freisheit unter den Füßen weggezogen wurde.

Un ber Spite berer, die von ber frangbiifchen Revolution zur fühnsten Philosophie der Freiheit begeistert wurden, fand Richte. Liberale Theorien gab es schon langft, und mitten in dem Bechfel der Revolution aab es in Paris febr icharfe Suftematifer, boch eine tiefere miffenschaftliche Begrundung der Freiheitelehre gab erft unfer Sichte. Er fuhrte die bedingte Freiheit ber Gefellschaft auf die unbedingte Freiheit des Inbividuums gurud. Er machte die Gelbftbeftims mung jum Princip, und folgerte erft bieraus ben contrat social. Er that aber noch mehr, indem er ben Staat angleich auf eine moralische Grundlage aus rudführte und die Freiheit nicht als ein Menschenrecht, fondern als eine Menschenpflicht nadmics. barakterifirt ihn als einen Deutschen. Wir find in anserer Denkweise febr moralisch. Wir untersuchen mehr die Schuldigkeiten ale bie Forderungen bee Menschen. Das Recht Scheint uns erft bann bon

selbst zu entspringen, wenn seber seine Pflicht thut. Bei andern Nationen dreht sich aller politische Streit immer um die Rechte. Namentlich haben die Franzosen von allen Parteien den besten politischen Zusstand, bei den einen die Freiheit, bei den andern die Autokratie, immer als ein Recht zu behaupten getrachtet, die einen als ein ursprüngliches Menschenrecht, die andern als ein historisches altes Recht. Erst vor kurzem haben sie auch den Grundsatz: Das Recht sen nur die Pflicht! geltend zu machen verssucht, was die deutsche Ehrlichkeit längst behauptet. Kichte sagt: "Recht ist, was uns das Gewissen bestieht, also Pflicht. Was uns das Gewissen nicht verbietet, dürsen wir thun, und was wir thun dürssen, ist ein Recht."

Diese Begeisterung für eine von der Tugend um zertrennliche Freiheit griff unter den jungen Leuten auf Universitäten um sich und pflanzte sich bis in den Tugendbund und die Burschenschaften fort. Bes sonders machten Fichte's Reden an die deutsche Nation großes Aussehen. Dagegen wurde eine seiner merkwürdigsten Schriften, eine anonym erschienene Rechtsertigung der franzosischen Revolution, im Kriegsterm überhort und vergessen.

Einer unserer liebensmurdigften Beifter, Georg Forfter, fam von einem andern Standpunkt aus zu demfelben Refultate. Man kann ihn, menn man

will, mit Lafanette vergleichen. Er batte bie Welt gefeben, tam uber bas Meer gurud, mußte über bie beutsche Pedanterei erftaunen und predigte die Lebre von der reinen Menschlichkeit, wie er fie von den Borurtheilen ber Bolfer befreit dachte und munichte. In Mainz erreichte ibn die feurige Brandung ber frangbfifchen Revolution. Er vergaff um ber Kreifeit willen bas Baterland und fchlof fich ben Rarreir und Bofewichtern an, Die auf bas Commando eines frangbiifchen Generale eine frambfifche Rifialrepublit am Rhein errichteten. Doch balb marb er feines Brrthums inne und ftarb. Neben ibm mar porzuglich Bedekind ale Brofchurenschreiber thatia, ber aber nur auf fehr triviale Beife die Glaubensartifel ber frangbfifchen Satobiner ine Deutsche überfette. Weit genialer, mit geschichtlicher Ueberficht, mit philosophisch flaren Gedanken und mit poetischer Karbengluth fchrieb bamals ju Cobleng ber nachher fo gang andere gewordene Gorres feinen Berguelmer ober ben politischen Thierfreis und feinen Rubezahl, worin bie fuhnste Freiheit verfundet wurde. Das unkluge und zum Theil feige und treulofe Benehmen vieler fleinen geiftlichen und weltlichen Gerren im westlichen Deutschland, namentlich feit bem Raftabter Congres, verantafte die mitunter geiffvollen Saturen bon Mos mus. Unter ben freifinnigen Journaliften, Die bes fondere feit bem Baster Frieden, ba die frangofifche

Republik von Preußen anerkannt wurde, etwas mehr Luft bekamen, zeichnete fich Suber aus, ber bie Bitme Georg Korsters, die nachber als Romanschreiberin berühmt gewordene Therese Suber, beiratbete. Uchrie gens erschienen nicht wenig anonyme Schriften, worin bald die frangofische Freiheit gepriefen, bald an den alten Regierungen Rache genommen murbe. Co fo men mehrere Schriften gegen die luderliche Birth Schaft in Bayreuth beraus, ber endlich bie preußische Abministration unter Barbenberg ein ermunichtes Ende machte. Auch fehlte es nicht an Vatrioten, welche fich über ben Raftadter Congreß in Rlugschriften ems porten. Damale icon fdrieb der Freiherr v. Gagern eine icone patriotische Rlage, Die freilich nichte balf. Alle diese schwachen Appellationen an Bernunft und Ehre verstummten bald unter ber eifernen Tyrannei Navoleone. Der madere Seume, fruber icon ein Opfer ber elenben beutschen Buftanbe, in Die Colonien verfauft, burch fein Talent geboben, aber in Deutich land wieder dem Mangel und Rummer Preis geges ben, machte feinen berühmten "Spaziergang nach Cp racus", um den Rammer feines bon Kranfreich miß bandelten Baterlandes nicht mit anzuseben und binter ließ, ba er bald aus gefranfter Baterlandeliebe farb, in feinen Aphorismen Borte bes tiefften Schmerzes, bee ebelften Borne. Buchhaudler Dalm, ber bie lette

? Stimme laut werden ließ, murbe burch ein egggericht verurtheilt und erschoffen.

Nun ertonten zum erstenmal wieder Freiheitesmen von Orten her, wo man sie am wenigsten artet hatte. Diefelben absoluten Machte, die kurz ber ein mit allgemeiner Bernichtung drobendes nifest gegen die Freiheit in Frankreich geschleubert en, appellirten jetzt an die Freiheit in Deutschs. Destreichische, nachber preußische, sogar russe. Proklamationen riesen die beutschen Männer im nen der Freiheit zum Kampf gegen Napoleon auf; Bundesacte versprach kandständische Versassungen ganz Deutschland und in einigen kleinen Staaten ben sie wirklich nach und nach eingeführt.

Diese geschichtlichen Borgange mußten freilich die politische Bildung und Literatur der Deuts großen Einfluß haben. Wir sahen die Freiheit mehr wie die Fata Morgana in der Luft, im elland der Träume oder bei anderen Nationen; glaubten sie seit langen Jahrhunderten zum ersten-wieder leibhaftig auf eigenem Grund und Boden affen. Sie sing baher an, auch solche Leute zu effiren, die ihr bisher wenig Ausmertsamteit gestt hatten. Freisinnige Blätter aller Art tauchten Uen Enden auf, der politische gute Rath wurde Scheffeln seit geboten. Es entstand ein so lautes ales Geschrei, an dem sogar die (turmende) Schuls

jugend Theil nahm, bag bie Machte beforgt wurden und fich beeilten, es fconell ju bampfen,

Damale mar febr viel Gemuth vorhanden aber menig Berftand. Wo batte auch ber Berftand ber ' fommen follen? Die Leute waren plottich mit beiden Ruffen in die Politik bineingerathen, von ber fie porber nie etwas gewufft batten. Es febiten ibnen bie erften Rubimente, bas politische UBC. Ge fcmebten ihnen bunfle Begriffe bor von allgemeinet Rreiheit, von Reprafentation und bergleichen, aber fi maren weit entfernt, ben Staat nach allen Begiebun gen ber Verfaffung und Verwaltung in allen Theila von unten bis oben burchfichtig flar zu feben. Un ben Schulen, in ben Bilbungeanftalten und felbit i ber Literatur war berkommlich alles Politische igno rirt, ale etwas bodyft Langweiliges Befeitigt un befachelt morben. Gothe's Untirathie gegen bie Voli tit batte fich beinabe bem gangen gebilbeten beutide Dublikum mitgetheilt. In guter Gefellichaft etw bon Municipalverfaffung, von einem Strafcober, vo einem Steuercatafter ju fprechen, mare Diemanbe eingefallen. Man mußte bon biefen Dingen nicht und gahnte, wenn man nur einmal die Mamen borte

Auch war man noch viel zu fehr in der kriege rischen Begeisterung. Man begnügte sich also, un recht poetisch-fur Deutschland, für dessen alte Erinne rungen und neu erworbene Chre zu glüben. Da

Baterland fand in ber e ften, bie Freiheit erft in ber zweiten Reibe. Der Libergliemus bamaliger Zeit war also Deutschthum. Er mar eigentlich Inris icher Matur. Die Dichter Theodor Rorner, Max Schenkendorf, Freimund Reinmar (Rudert) Uhland, Follenius zc. maren in aller Munde, Deutschland begann bamit, seine Freiheit zu befingen. Auch die prosaischen Werke athmeten Dieses Doenfeuer ber Begeisterung. Urndt fcbrieb ein Klugblatt nach bem andern voll glubenden Saffes gegen bie Krangolen, boll Stols und Gifersucht auf fein beutfches Baterland, beffen Integritat und außere Freibeit ihm mehr galten, als feine innere Reorganifa-Mit diefer lettern beschäftigte fich bagegen Jahn, ber in feinem "beutschen Bolfethum" ein mobernes protestantischelibergles Deutschthum predigte, in portrefflicher Gestunung, aber nicht immer geschmade voll und nicht immer naturgemaß. Er verleugnete gu febr bas hiftorisch Gewordene, fuhr gu willfurlich und bigarr burch alle Gewohnheiten burch und wollte nicht nur, wie Rouffeau, einen Staat, sondern fogar eine Bolfesitte (etwas was immer entstehen muß, was fich niemale machen lagt), plotglich vom Zanne brechen. Gorres mar von den alten Erinnerungen Deutschlands ausgezogen und kehrte zu denfelben zus rud. Sein "rheinischer Merkur" hatte fo gewaltig gegen Napoleon gedonnert und geblitt, daß biefer

geistreichen Advokaten Jasson in Frankfurt am Main. Ihm folgte Lang mit der "Hammelburger Reise" und Borne mit vortrefflichen Journalartikeln. Auch ber alte Jean Paul ergoß sich noch in den letzen Jahren seines Lebens in bittrem Spott gegen die Deutschen Justände.

Es lag in der That etwas lacherliches darin, daß wir Deutschen so lange und furchtbar gekampst und endlich gesiegt haben sollten, blos um Frankreich einig, groß und frei zu machen, während wir selbst uneinig und unfrei blieben; daß wir Deutsche die Franzosen so glühend gehaßt und verfolgt haben sollten, um ein paar Jahre später wieder nur von ihnen zu reden, und alle ihre Moden anzunehmen, als ob wir nach wie vor nur ihre Bedienten senn sollten; daß wir Deutsche so viel Redens von unserer Deutschheit gemacht hatten, und uns nun selber auslachen mußten.

Man hatte nun Zeit, die englische franzosischen Borbilder zu studiren und je weniger man noch serner wagte, sich um auffere Politik und Nationalehre zu bekümmern, desto tiefer drang man in die innere Maschinerie der Geschgebung und Administration ein. Alle Liberale, welche die Sache zu ernst nahmen, um zu spotten, schlugen diese Richtung ein und wenigstens einige fanden Gelegenheit, in den kleinen

tschen Kammern Anwendungen ber neuen Lehren versuchen. Als nun die Julirevolution in Frankst ausbrach und auch in Deutschland eine große fregung folgte, zeigte sich diese neue Erudition i cine sehr in die Augen fallende Weise. Der cralismus hatte wieder ein neues Gewand angemmen, er war legislative und administrate Rritik geworden.

Den Uebergang dazu bildet Rotted. Er murnoch fest in Rousseaus und Fichtes Theorien,
dem Princip seines "Bernunftrechts", aber er hat
zugleich in alle Zweige des praktischen Staatsins ausgebreitet. Seine Joeen sind nicht nen,
r diese Berwirklichung von Jdeen, der Uebergang
is Schulgelehrten in die volle Thätigkeit eines
aatsmanns ist neu, und hat ihm den gebührenden
hm erworben. Als Theoretiker hat er sich vorlich dem Grundsatz des historischen Rechts oppot, den die politischen Romantiker der neuen Zeit
end gemacht haben, und ihr das Vernunftrecht
gegengesetzt.

Der ganze politische Streit ber neuern Zeit läßt zurudführen auf ben Streit beffen, mas ift, mit 1, mas senn sollte. Die Staatseinrichtungen, die setze, die unfre Borfahren uns hinterlassen, sind leicht, wenigstens zum Theil, unvernünftig und Renaels Literatur. 11.

Schule ging eine gang neue Unficht bervor, die auch aufferhalb ber Schule auf die Unfichten ber Bolitifer. Buriften und Geschichtsforscher einen großen Ginfluß erhielt. Nach biefer Unficht ift Die Geschichte, wie bie Natur, ein organisches Gange, bas nach bestimmten Befegen feine Lebensperioden erfullt, und in ber Urt. wie fich Bolker und Staaten bilden, berricht fo wer nig Billfuhr oder Bufall, ale in den Bildungen ber brei Naturreiche. Daraus folgt nun auch, baf jedes Bolf und jede Zeit wie in Sprache, Tracht, Sitten, Glauben und Sandeln, so auch im Recht etwas Ei genthumliches bat, bas ihrer Befammterscheinung ents fpricht, zum Gangen ihrer Bildungesphäre gebort und fomit ale etwas naturliches unter Diefen bestimmten Berhältniffen und Umftanden nicht nur gerechtfertigt, fondern fogar ale etwas Schones anerkannt werden muß, wie febr es auch unfern beutigen Begriffen und Beburfniffen widersprechen mag. Es scheint nach biefer Unficht thoricht, ben Paria ober ben Kafir, ben Spartaner ober ben Perfer, ben Monch ober ben Leibeignen zu beklagen, ba und weil diefe Menschen fich selbst über die Unvernunft ihres Gesetzes nicht beklagten, es vielmehr fur fehr naturlich hielten; ba thre gange Denkweise, ber gange Lebenskreis, indem fie fich bewegten, bon dem unsern ganglich verschie Den mar, so febr, daß sie vielleicht das, mas wir Bernunft und Glud nennen, fur Unvernunft und

Unglud gehalten haben murben. In jedem Rall aber spricht fich in ben Erscheinungen ber Geschichte ein tiefes und beiliges Naturgefet aus, bas verlaugnen oder verspotten zu wollen feineswege vernunftig fenn Das vielgestaltige Leben gewährt auf jeder feiner Stufen ben Menschen die Kabigfeit, gludlich und ehrlich zu fenn, und wenn fein Fortschreiten und Bachsen in der Geschichte allerdings durch den Forts schritt zur Bernunft bedingt scheint, so ift boch bie Reise weit, weniger bes Biels, als bas Biel ber Reise megen ba. herr von Rotted theilt diefe Unficht nicht; er tritt vielmehr ihr, so wie allen andern Unfichten entgegen, burch welche man bas historische Recht gegen das Bernunftrecht zu vertheidigen pflegt. Er fagt: es gibt nur Gin Recht, bas vernunftige, und weil es nur diefes Gine gibt, ift jedes andere biftorische ober positive Recht, das nicht damit ubercinstimmt, Unrecht. Dieg ift so evident, daß fich gar nicht bagegen ftreiten laßt; nur fcheint mir Serr bon Rotted ju weit ju geben, wenn er von biefem Grundfat aus auch rudwarts Alles verdammt, mas in der Borgeit mit dem Bernunftrecht nicht übereingestimmt bat. Rein Recht, und auch nicht bas Bernunftrecht selbst, bat rudwirkende Rraft, und mas wir beute jum erften Mal erkennen, beffen Nichterkenntniß durfen mir der Vorzeit nicht zum Vorwurf machen. Go wie bas Bernunftige felbft erft bann

pernanftig wird, wenn es als folches erkannt wird, fo auch bas Recht, und es gibt auch fein Unrecht eber, als bis es als folches erkannt wird. Freuen mir une unfrer beffern Erfenntniß, aber trauen wir bem Zeugnif ber Geschichte, baf bie Borgeit bei ibrer naiven Unmiffenheit nicht ungludlicher mar, und indem mir die Borfebung loben, daß fie uns fo weit pormarts geführt hat, tabeln wir fie nicht, baf unset Båter fo viel bes Beges noch nicht gurudigelegt bat ten. Wie nun aber bas Unrecht erft bann Unrecht wird, wenn es als solches erfannt wird, so ift es auch unmöglich, es bann noch rechtfertigen zu wollen, und bieß ift ber Punkt, mo Rottede grundliche Er orterung und marme Beredtsamkeit ben entschiednen Sieg erringt. Ift er auch gegen bie Unficht, welche bas Bergangene billig und mehr afthetisch als poli tifch beurtheilt miffen will, ein wenig zu ftreng, fo fann und barf er boch nicht ftreng genug fenn gegen Die verlogne Parthei, welche bas beut erkannte und bewiesene Unrecht noch immer bamit zu entschuldigen fucht, baß es die Bergangenheit einmal fur Recht an fab. Rlar, wie die Babrbeit felbit, und marm, wie es die Liebe zur Wahrheit immer fenn foll, befampft ber madere Rotted die Sophisten, die mit scheinheiliger Bosheit oder in Kolge der Drehkrankheit, welche bie Philosophen nicht minder oft als die Schafe be fallt, die einfachste Bahrbeit zu verwickeln ober ver-

bunkeln trachten. Besonders kräftig spricht er gegen eine Renommifterei, Die mit bem Schredlichen und Emphrenden fpielt, ale maren es Rleinigkeiten, gegen Die Affektation friedfamer Professoren, Die auf bem Ratheder fich pifiren, fleine Neros ober Napoleons u svielen, weil bas Graufame zuweilen wie genial tueficht. Rur etwas Schlimmeres als eine Renomnifterei mage ich es zu balten, wenn unfer berühms er Jurift Bugo die Sklaverei vertheidigt, meil es ) von jeher Sklaven gegeben hat, weil 2) in vielen Staaten die Sklaverei positives Recht ift, weil 3) die Tflaven vom herrn gefüttert werden und feine Staats aften zu tragen haben. Bare Berr Sugo nicht auf zine originelle Grausamkeit so eitel, so murbe er ielleicht bemerkt baben, bag er etwas febr bummes efagt bat. Bu biefen Renommistereien gebort auch er Ausspruch bes berühmten Steffens: ber Abel ift ur zum Benießen, ber Bauernstand nur jum Ureiten geboren, aber barin liegt fein Unrecht, benn em Abel ift fein Genug Arbeit und bem Bauer feine Irbeit Genug! Berr Bugo follte von Rechtswegen n einer Plantage auf Janmita angestellt werben, um as Recht ber Sklaverei zu genießen, und herr Stefe ins in einem Dorfe, wo Leibeigenschaft berricht, um en Genuß bes Bauern ju fchmeden. Doch, es ift en herrn nicht Ernft. Das Ratheber ift eine Urt on Theater, und auf bem Theater barf man allerlei

200 fcmaten. - Es icheint indeg boch, die Gelehrten follten ihre Ehre barin fuchen, cben bie Berechtiafeit, die in Prari fo oft verlett wird, wenigstens in Ber Theorie zu retten. Der Beld und Staatsmann, ber torannisch Alles nur seinem Willen unterwirft, und Die Gerechtigkeit mit Rugen tritt, kann noch ent fculbigt werden, fofern gebieterifche Ereigniffe feinen Terrorismus berbeifuhrten, ober die Große feiner Thaten une Bewunderung abnothigt. Den Gelehrten aber, beffen beiliger Beruf es ift, Die Gerechtigkeit auch bann noch in ber Idee an bewahren, wenn fie aus dem Leben ganglich verschwunden mare, ben Bo Ichrten entschuldigt nichts, wenn er fich ernicdrigt, ber theoretische Affe praftischer Inrannen zu senn. Wenn die Weisheit subaltern wird, wird fie allemal Thorbeit. herr von Rotted beweißt, daß es ein Bernunftrecht gibt, b. b. eine gewiffe Ungahl von Rechte, regeln, die so unwidersprechlich find, wie die mathe mathischen Regeln des Gutlid, und die benr positiven Recht nothwendig zu Grunde liegen muffen, wenn daffelbe nicht unvernünftig fenn foll. Er leitet biefe Regeln nicht aus ber Resigion, auch nicht aus ber -Moral ab. Er braucht dafür keinerlei fremde Santtion. Er leitet fie gang einfach aus ber Sache felbft ab. Gibt es, fo schließt er, gibt es überhaupt Rechts verhaltniffe, so gibt es auch barin gewiffe richtige

Proportionen, auf die alles Recht zuruckgeführt mer-

ben kann, und eine Menge mbglicher Dieproportios nen, in welchen alles wirkliche Unrecht enthalten ift. Die Proportion besteht einfach in bem Gleichgewicht ber wechfelfeitigen Rechte, die Disproportion im Ucbergewicht auf der einen ober andern Seite. - Dur fo ift eine Wiffenschaft bes Rechts moglich, benn lage bem Recht nicht diese absolute Bernunftigfeit und mathematische Gewißheit zu Grunde, so konnte es nie zur Wiffenschaft erhoben werden, konnte es ims mer nur ein Aggregat von zufälligen und willfuhrlichen Rechtsbestimmungen fenn, wie fie aus bem fich bundertfach widerstreitenden Intereffe der einander in der Berrschaft abwechselnden Parteien, nicht aber. wie sie aus der Matur der Sache felbst bervorgebn. Eine folde Wiffenschaft des absoluten Rechts muß es aber geben, follte fie auch immer nur Gegenstand ber Untersuchung fur Die Gelehrten bleiben und nie zur praftischen Unwendung übergebn. Mehr will auch herr von Rotted nicht, er will die reine Mathematik bes Rechts fritisch retten und fichten, ob auch ihre regelmäßigen Linien fich in ber Wirklichkeit immer in die Schonheitelinien bes Unrechts verziehn follten. In feinen Lehren finden wir meiftens alte Das Bernunftrecht wird heute Bekannte wieder. nicht zum ersten Mal erkannt, und ift feiner Natur nach fo einfach, daß es wenig verschiedne Auslegungen gulaft. Ginige Lehren aber bat Berr von Rotted

in ein neues und icharferes Licht gefett, indem er mit einer, Manchem vielleicht übertrieben Scheinenben und boch febr nothwendigen Genquigfeit die Begriffe spaltet und das scheidet, mas man bisber gern berwechselt bat. Go ift burchgangig eine scharfe Trennung bes Rechts von ber Pflicht, bes juridischen Durfen vom moralifchen Gollen, bebergigenswerth, weil fie bie politische Frage vollig unabhangig macht von ber moralischen, also auch bem Ginwurf begegnet, ben man bem Bernunftrecht von je ber gemacht bat, daß ce nämlich die Menfchen nabme, wie fie fenn follen, und nicht wie fie find, baß es ideale und tugendhafte Menfchen voraussetze, die eben niemals eris ftiren murben. Das Recht ist aber so unabbangig von der Moral, daß ce auf einen Staat von Bofcmichtern eben fo feine Unmendung findet, wie auf einen Staat von Beisen. Die einen mogen den Grund fat ofter verleten, ale die andern, aber ber Grund, fat bleibt ein und berfelbe. Auf diefen Dunkt muß man aufmerksam machen, benn es ift ber, welcher die Rotted'iche Lehre von den philanthropischen Traumereien der frubern Ideologen unterscheidet und ihr neben ihrer Burbe auch noch bas Unfebn von Golis bitat und miffenschaftlicher Ruchternheit gibt, mas man im Begensatz gegen die poetischen Ausbruche eines humanen Enthusiasmus als das Rriterium ber

gefunden Bernunft anfieht und anzusehn anch wohl berechtigt ift.

Ţ,

Fast mehr noch als durch seine Theorie hat Rotted und mit ihm sein College Welker, der eifrigste Beetheidiger der Preffreiheit, durch praktisches Wirken in der badischen Kammer auf die Zeitungesleser und dadurch auf das gesammte Publikum in liberalem Sinne gewirkt. Durch geschichtlichsphilossophische Raisonnements hat Weitzel und durch staatsrechtliche Murhardt sich einen bedeutenden liberaslen Ruf erworben.

Der Liberalismus war aber hauptsächlich mundlich in den Kammern, schriftlich in Zeitungen und Lokalschriften thätig und in solcher Masse, daß man unter so vielen Namen kaum weiß, welche man besonders hervorheben soll. Im Ganzen haben die politischen Begriffe und hat sich der politische Styl erstaunlich verbessert. Wie wurde Justus Moser sich wundern, wenn er die Theilnahme sähe, mit der jetzt von Bürgern und Bauern politisirt wird, wenn er in allen Winkeln Deutschlands Blätter nicht nur voll patriotischer Phantasien, sondern auch voll Erdrterungen staatsrechtlicher und sinanzieller Fragen fände, wie wir sie wirklich erlebt haben.

Das Publikum fur die politischen Zeitungen hat an Zahl ungeheuer zugenommen.

Die Zeitungen beschäftigen fich nicht mehr blos

mit Berichten uber die auffere Politit, fie geben auch auf die Fragen ber innern Politit ein.

Arot der Cenfur ist ein unüberwindlicher Trich in der Zeit, alles zu veröffentlichen. Selbst da, wo die Cenfur alle liberalen Blatter unterdrückt, bringen die Staatszeitungen und servilen Blatter die politifchen Streitfragen doch auf ihre Beise zur Deffent lichkeit.

Unser politisches Zeitungswesen hat schon seine Erfahrung gemacht, die Polemik der Parteien bat eine gewisse Routine bekommen, einige Hauptstragen sind schon so oft durchgegangen worden, daß früher unbekannte oder dunkle Begriffe allgemein klar geworden sind.

Nachdem der rheinische Merkur von Gorres in Coblenz, die Waage von Borne in Frankfurt, der franksische Merkur von Wetel in Bamberg, das Oppositionsblatt von Wieland (dem Sohn des Dichters) in Weimar, die Nemesis von Luden in Jena untergegangen waren, und die Jis von Oken auf die Wanderschaft hatte gehen muffen, kam seit den Karlsbader Beschlüssen keine freisinnige Zeitung mehr auf, ausser der Neckarzeitung von Senbold, die bald wieder sich mäßigte, dem deutschen Beobachter von Liesching in Stuttgart, der in den Kerker wanderte. Nach der Julirevolution folgte dieser Ebbe auf einmal wieder eine Kluth, und der plösliche Uebers

ang aus Fesseln in wilde Ungebundenheit überraschte. Birth in der Tribune, Siebenpfeiffer in dem Bestboten, einige deutsche Flüchtlinge im niederrheisischen Courier predigten Umsturz, Republik und inige dieser Schreckensmänner sielen sogar über totteck her, der ihnen viel zu gemäßigt schien, in em sie nur noch einen Aristokraten sahen, während tottecks Zeitung "der Freisinnige" als viel zu liberal om Bundestag verboten wurde.

Diel zahlreicher und wichtiger als biese über bie bbere Politif raisonnirenden Blatter maren die Los alzeit ungen, die fich um die besondern Angeleenheiten einer Proving oder Stadt befummerten und ne an Ort und Stelle eben so verständliche als inreffirende Rritik berfelben begannen. Reder weiß m besten, wo ibn ber Schub brudt. 2Ber also die reziellsten Bedurfniffe und Klagen anregte und berach, fand auch weit mehr Ohren, als wer blos im Illgemeinen fprach. 3mar intereffirte fich bas Publis im einer Proving oder Stadt nicht fur die andre. ber es regte fich, wenn auch unabbangig von einaner, doch überall dieselbe Theilnahme an den offentlis jen Kragen. 3mar murben bie menigsten Redafteure olcher Lokalblätter berühmt und traten in die Reiben er großen Literatoren, aber galten fie auch nicht viel ach oben und im Gangen, so wußten fie fich boch efto mehr nach unten und im Ginzelnen geltend zu

machen und fie fanden bort einen fruchtbaren Ader, ber bieber noch wenig bebaut gewesen war. Die große National-Literatur war bem Gewerbs : und Landmann unbesehen vorübergegangen. Diese kleime Lokalliteratur kam zu ihm ins Haus.

Die in unglaublicher Ungahl aufschießenden Blat

ter waren von schr verschiednem Werth. Hier ath, meten sie einen edeln Geist, wie Justus Mosers potriotische Phantasien, dort waren sie phbelhaft. hier reihten sie sich mehr den politischen Zeitungen, dort mehr den Unterhaltungsblättern an. hier gebrauchten sie die populäre Sprache der schon ältern "Dorfzeitung," dort mehr die analysirende Sprache der Advorfaten. Anderswo waren sie sentimental, gemuthlich, hofmeisternd, singerzeiggebend, oder gesiesen sie sich in Derbheiten und schlechten Wigen. In den aufgeklärteren Ländern und unter einer weniger rohen Beddferung waren die Blätter auch immer anständiger; nirgends aber waren und sind sie unstätiger, als in München, wo deren viele in Pobelhaftigkeit wetteisern.

Nicht minder einflußreich, denn die Lokalblatter, waren auch die zahlreichen Brochuren, die in Provinzial-Angelegenheiten geschrieben wurden. Holstein zählte deren binnen zwei Jahren allein über dreißig. Auch Hannover, Braunschweig, Sachsen erzeugte der setben sehr viele und so jede deutsche Provinz, je nach dem sie eine mehr oder weniger lebhafte Krisis über-

Diefe Brocharen in Berbindung mit den eichen landständischen Berhandlungen fcwollen bliotheken an, die man nicht mehr überfehn

Alexander Muller und Dr. 3bpfl ten in eigends den staaterechtlichen Bethältnissen itschen Staaten gewidmeten Journalen einen ich über das Ganze zu gewähren, sie konnten nmer nur Bruchstücke geben, es sehlte ihnen num für Alles. Ninmt man vollends die iz mit ihren Zeitungen und Brochuren hinzu, man kein Ende ab. hier acht und dreißig, wei und zwanzig Staaten, in denen überall und geantwortet, gewünscht und beschwichtigt, rt und verweigert wird, das gibt ein großes ch.

as Ganze läßt sich um so schwieriger zusamfen, weil überall die größten Berschiedenheiten
reten. Hier ist derselbe Mann ein Liberaler,
rt als ein Aristokrat angesehen wurde. Hier
t man sich über die Geringfügigkeit einer
gewährung, die dort für die größte Liberalität
ien wurde. Und nun vollends die Gelehrsamie wir Deutschen noch unwillkührlich in alle
öffentliche Angelegenheiten hineintragen. Der
Staat hat eine ungeheuer gelehrte und vere Gesetzebung, und Ministerien und Kammern
ern, sie durch Jusätze und Ausführungen noch

immer mehr zu verfünsteln. Das Streben, recht grundlich, ja fogar bas Streben, recht liberal zu fenn, erzeugt Dufteleien in der Gefetgebung, Die, wenn fie auch gang bom Geift ber Freiheit biftirt maren, boch ibre Wirfung verfehlen, weil fie fich burch ibre gelehrte Runftlichkeit und Papiermaffe ber Deffentlich feit entziehen und ausschlieflich die Sache weniger gelehrter Rechtsverständiger bleiben muffen. Gin Recht bas ich fenne, ift nicht werth als bundert Rechte, bie mir unbekannt in biden Buchern ichlafen. Es ift nicht genug, baß man Rechte babe, man muß fie auch verfteben und bamit man fie verftebe, muffen

fie fury und flar fenn. Das ift aber bei une noch nicht der Kall, und die verschiednen deutschen Gefet, gebungen ju ftudiren und mit einander ju vergleichen, ift eine Aufgabe, die bald die menschlichen Rrafte überfteigen wird.

Da fich nun in ber neuesten Zeit bas politische Intereffe vom Allgemeinen ab und zu den Lokglangelegenheiten hingewendet bat, fo ift auch die alte patriotische Begeisterung, Die Sehnsucht nach Deutsch lands Einheit zc. nur bochst felten wieder ermacht. Ja die Regierungen find in den Kall gekommen, fo gar barüber ju flagen, bag bie offentliche Meinung in Deutschland fo unpatriotifch geworden fen, daß man nicht genug Bertrauen in ben Bunbestag fete, daß man in der luxemburgischen Frage so gleichgultig

n, daß man mehr Sympathie für die franzbsischen ielgier als für die deutschen Hollander zeige, daß ian vielfach dem preußischen Jollverein widerstrebt ibe 2c. Man wirft den Liberalen eine undeutsche iesinnung vor, und zum Theil denselben Liberalen, men man früher ihr übertriebenes Deutschthum vorsarf.

Als Wirth bei dem bekannten Hambacher Fest n deutschen Nationalstolz in so kräftiger Weise wie üher etwa Urndt geltend machte, fanden das viele ute sonderbar und unvassend.

Rluber bat es übernommen, die Berfaffung, e Beschluffe und Protofolle des deutschen Bundes ediren und zu commentiren, rein historisch ohne rais nnirende Rritif. Berr von Gagern hat neben der irftenbank eine Abelbank, Wilhelm Schulg aber ne Bertretung bes beutschen Staats, eine allgemeine utsche Deputirtenkammer neben der Kurften Dairie m Bundestag verlangt. herr von Bangenheim t die Bundesbeschluffe von 1832 staaterechtlich ertert. Doch umfaffender bat Paul Pfiger neuers nge bie gefammten ftaaterechtlichen Berhaltniffe bes undes commentirt. Gelehrfamkeit, ftrenge Folgethiafeit, die besonnenste und klarste Darstellung und r edelfte Patriotismus zeichnen diefen Publiciften in bobem Grade aus, daß der Blid, der durch die iben Nebel ber Zeit und Literatur ichweift, mit Mengels Literatur. 11. 14

entlehnt und von ganz Europa adoptirt. Servil beißt fklavisch, bezeichnet aber immer nur die freimillige Anhanglichkeit an einen Herrn, sen es aus Ueberzeugung ober aus Interesse.

Bor dem Ausbruch der franzbsischen Revolution lebte man noch in einem merkwürdigen Unschuldezwstande. Die Fürsten waren zum Theil liberaler, als ihre Unterthanen. Sie gingen wie Friedrich II. und Joseph II. mit dem Beispiel der Auftlärung voran. Sie spotteten über die Borrechte der Geburt und wollten nur die des Talentes und Verdienstes gelten lassen. Sie selbst bildeten sich weit mehr auf ihr Genie als auf ihre Geburt ein. Gleicher Austlärung besleißigten sich die zahlreichen, von nun an allmächtigen Staatsdiener. Schaarenweise sasen die Minister, Generale, Regierungsräthe, Hofrathe 2c. mit blau seidnen Schürzen angethan und die silberne Kelle in der Hand in den großen Logen des Menscheitzbundes, und feierten die allgemeine Gleichheit:

Du Schwester mit bem Leinwandmieder, Du Bruder mit bem Ordensband.

Was konnte im Grunde republikanischer senn, als dieser große Freimaurerbund und doch schloß er sich in Deutschland aufs engste an den politischen Servilismus an und Niemand war eifriger dafür, als die Staatsdienerschaft. Diese Liebhaberei ist pips

h merkwurdig. Sie war naturlich. Die Seele Baage. Lateft bu im machen Buffanbe gu die eine Seite, fo wirft du unwillführlich t, im Traum, in ber Ginbilbung besto mehr andre zu laden. Republifaner traumen gern Freuden der Herrschaft. Staatsbiener find beinrepublifaner, d. b. Freimaurer. in fo naiv, wie die Berren und Gebieter, male auch noch bas Bolt. Es fah die que gewordene Politik des achtzehnten Sabrbunis eine ewige Nothwendigkeit an. Es litt ie Willfuhr nur wie durch ein Naturereigniß lagte fich über ben Wildschaben nicht mehr. r ein Sagelwetter. Man fab bamale unter nen deutschen Rurften etliche, die nicht nur de erdenkliche Willführ ihre Landchen aussondern auch ihre Privatlafter bffentlich gur trugen, und boch anderten diese Dinge n der lonalen Gefinnung der Bevolferung. in am fatholifchen Priefter bas Priefterthum elt, wenn auch die Verson unwurdig mar: Luther die politische Religion eingeführt, die nigthum den unbedingten Glauben und Geficherte, mas auch die Sandlungsweise der fenn mochte. Daber mar es in biefen naiven jar nicht nothwendig, viel zu lugen und viel eicheln, viel zu warnen und zu beruhigen.

Das Bolf brauchte feine Ermabnungen, es blich von felbft rubig, geborfam, treu. Wie fcbon fruber Land. graf Philipp von Deffen. fo befannte noch im acht zehnten Jahrbundert Bergog Carl von Burtemberg, baß Rurften Menichen find und große Rebler baben; aber bice that ihrer Burbe, ihrem Unfeben bei ben Unterthauen keinen Gintrag. Man mar bamals weit entfernt, so viel von Liebe des Bolks, von "allge liebten" Monarchen zc. ju fprechen, aber die Anbanglichkeit und Achtung bee Bolke por feinem Rurfien mar in ber That viel großer und fester gewurgelt, ale jest. Sogar die Philosophen, die Dichter, die Aufgetlarten, alle, Die von allgemeiner Freiheit und Menschenbegludung schwarmten, die Bewunde rer der alten Republik Athen, Sparta, Rom, die Berebrer Rouffcaus, Montesquieus, ber Nordameris faner, gingen fie nicht größtentheile zu Sofe? Lebten fie nicht größtentheils bon ber Gnade ber Rurften ? und maren fie etwas anders, ale Merkwurdigfeiten, die man fich zur Ergotzung und Bierde an den Sofen bielt? Frankreich gab das Beispiel. murde zuerst eine Menagerie von Philosophen und Dichtern mit republikanischen Lowenmahnen und Udlerfebern vorgezeigt und auch in Deutschland schaffte man fofort die hofnarren ab und fubrte die Dberbofrepublikaner ein. Der Philosophenmantel und die rdmische Toga murben Libree.

Als die frangbische Revolution ausbrach, murde freilich alles anders. Druben über dem Rhein machte man aus dem Spaß Ernft. Das ganze Bolk murde republikanisch, der glanzende Sof murde ausgemorbet, der Ronig gefopft, bas Ronigthum abgeschafft. Das Bolk aber bielt fich babei an die namlichen Grundfate, die es zuerst von den Sofphilosophen und hofpoeten, ja von den aufgeflarten Rurften und Rurftinnen felbst empfangen batte. Es mar fein Unterschied zwischen ben Grundfaten ber Satobiner und benen, die man so lange bei ben klaffischen Geiftern ber Nation in den hofzirkeln, im Theater, in den Afademien und in den Freimaurerlogen bewundert batte. Mur daß ce bem Bolf einfiel, den Schein in Bahrheit, bas Spiel in Ernft zu verwandeln. In biesem Augenblick aber saben auch die Sofe ein, wie gefährlich ihr Spielzeug gemesen mar, und marfen es mit Abiden und Schreden bon fich. Bon nun an durfte fich Niemand mehr unterstehen, bei Sofe ben Philosophen spielen zu wollen. Die antit bravirten Mantel murben berbrannt und ce erschien wieder ber einfache Bedientenkragen.

Damals zum erstenmal nahm der Servilismus einen sentimentalen Styl an. Die Menschen waren schon zu sehr aus der alten Gewohnheit aufgeschreckt und hatten sich in zwei Parteien getheilt, von denen die eine nicht mehr anhänglich war, weshalb die aus

dere ihre. Anhänglichkeit verdoppelte; genug von die fer Zeit an machte man den Hofen nicht mehr, wie sonst, ruhige und anständige Achtungsbezeugungen, sondern leidenschaftliche Liebeserklarungen, schwärmerische Liebkosungen. Die kirchlichen Romane zwischen dem Bräutigam Jesus und der Seele, die als Braut nach ihm trachtet, wiederhalten sich in der Wolisik

nach ihm trachtet, wiederholten sich in der Politik. Die servilen Publicisten fingen an, sich in Liebe zu den Fürsten aufzuldsen, in der Wonne ihrer Ander tung hinzusterben. Das unglückliche Schicksal Ludwigs XVI. wedte

ein febr allgemeines Mitleid und diente jener politie

schen Sentimentalität zur Folie. Die Emigranten verbreiteten ihre Gesühle überall hin. Unter den deuts schen Publicisten, die mit Zeitschriften, Geschichtsers zählungen, Taschenbüchern und Theoremen der franzihlischen Revolution entgegentraten und der Coalition zum Werkzeug dienten, machte sich besonders der Schweizer Girtanner, serner Reichard, Hoff, mann, Schirach bemerklich, sämmtlich Männer ohne Charakter und ohne Geist, bloß seile Schmeichsler, die für Geld Thränen und Flüche von sich gas ben, talentlose Nachahmer des Johannes Müller, der sie an Falschheit und an Geschick weit übertras, weil er immer eine liberale Maske vorzunehmen versiand, wenn er seine Krokodillthränen weinte.

Co wie diese Leute bas Echo bes Emigrantens

gebeule in Deutschland murben, so traten baneben auch grundliche Denker auf, welche nach bem Borgang bes Edmund Burte in England bas große Ereigniß der frangbiischen Revolution von einem ges schichtlichen und anthrepologischen Standpunkt aus pruften und nachauweisen suchten, baß es eine Ucberfpannung menschlicher Rrafte, baf es ein Rausch fen, ber zur gemobulichen Ruchternbeit gurudführen muste. Auf diefe Beife urtheilten Rebberg und Gen . Der erftere bat fich immer feine geiftige Unabhangigkeit gewahrt; ber zweite ift bald barauf cine ministerielle Denkmaschine geworden, ein Bedienter, dem man anftragen konnte, ju benken, wie man andern aufträgt, die Sticfeln zu pugen.

Da sich in Deutschland noch alles in Theorien bewegte, so fand die der Revolution widerstrebende Meinung ihren Philosophen an Schelling eben so, wie ihn die der Revolution zugewandte Meinung an Fichte gefunden hatte. Dem kategorischen Imperativ: es soll so seyn! wurde das historische Princip: es isk so und kann nur so seyn! entgegengestellt. Die Meinung, man konne die Welt umkehren, wie man eine Hand umkehrt, man konne den natürlichen langsamen Entwicklungsgang der Menschheit von ungesfähr unterbrechen und die Geschichte von vorne anskangen, die Menschheit nach einem neuen Rezept neu kochen und ganz so behandeln, wie es der erste beste

Philosoph verlangt, diese bisher ziemlich allgemein verbreitete Meinung wurde aus Gründen der Bersnunft und Erfahrung widerlegt. Die allzu hohe Erswartung von der Menscheit wurde herabgestimmt. Daß die allgemeine Freiheit, Gleichheit und Tugend eine Chimare sey, wurde nicht nur aus der alten, sondern auch aus der neuesten Erfahrung erwiesen, da die Jakobiner, welche sie predigten, selbst am meissten gegen sie anstießen; denn die Republik in Frankreich erstickte in der Tyrannei, Oligarchie und im Pfuhl aller menschlichen Laster, sie verkehrte sich in das Gegenbild alles dessen, was ihre Philosophen gewollt hatten, ja sie ermordete sogar ihre Philosophen, nachdem sie dieselben mit höllischem Gelächter ausgehöhnt hatte.

Mit dem Mitleid, was die durch die Revolution gestürzten alten Familien erweckten, mit der politischen Rüchternheit Burckes und mit der auf den großen und ruhigen Gang der Geschichte, auf die ewigen Naturgesetze hinweisenden Philosophie Schellings verbanden sich noch zwei Tendenzen, welche der contrerevolution nären Partei das größte moralische Uebergewicht gaben, nämlich der wiedererwachte religibse Sinn und der wiedererwachte deutsche Patriotismus. Beide waren gegen die Revolution gerichtet, denn die Jakobiner hatten das Christenthum eine Zeitlang abgeschafft, und Frankreich hatte durch seine Eroberungeschafft, und Frankreich hatte durch seine Eroberung

gen in Deutschland unser Nationalgefühl aufs tiefste gekrankt. Beide Tendenzen aber vereinigten sich in der interessanten Erscheinung der wiederanfblühenden Romantik, welche die großen Erinnerungen des Mittelalters, der guten alten frommen und getreuen Zeit, der Kirche, des Ritterthums, der deutschen Sage bersausbeschwor.

In diefer großen Partei, die gegen die Revolution conservativ, in Bezug auf bas mas. Ichon un: tergegangen war, reftauratorifch, baber firchlich fromm. beutsch patriotisch und dynastisch legitim auftrat, bildete eigentlich Friedrich Schlegel ben geiftigen Mittelpunkt. Er war weit mehr ale Beng, ba er ben Mitteln ber politischen Beredfamkeit die Mittel ber religiblen Schwarmerei, ber Philosophie und ber romantischen Poefie bingufugte. Er murde fatholisch, wie Geng, und faud noch weitere Genoffen und Nachabmer am Grafen Stollberg, Abam Muller, bem Dichter Werner zc. Dieses Convertitenmefen miffiel zwar den Protestanten, doch maren die Rlagen über Kranfreich zu allgemein, mar die Taftit ber Restaurationspartei zu fein und zeitgemäß, als daß nicht die Grundfate derfelben auch im protestantischen Norddeutschland, insbesondere in Dreußen, gro-Ben Unbang gefunden batten.

Man ftellte bas religibfe Gefühl voran. Der Ernft ber Zeit, von bem bie Jugend ergriffen war,

ewige Aufbluben aus der Zerftbrung, die ewige Revolution herleiteten.

So ist es auch hier die Normalitat, die in der Abhängigkect gefucht wird, wie bort in der Freiheit, und der die Menschen beständig widerstrebten. Alle konnen nicht auf gleiche Beise frei, aber auch nicht auf gleiche Beise spin.

Da beide Parteien in der Wahrheit fich nicht vereinigen konnen, fo ift es ziemlich naturlich, daß fie besto mehr, obne es zu wiffen, im Brrthum übereinstimmen. Ihr großer gemeinschaftlicher Brrthum ift, daß fie über die menschliche Sandlungeweise ftreiten und dabei von Ideen ansgehen, fur welche ober in welchen gehandelt werden fell, fatt bon den Rrafs ten der Menschen auszugehn, durch welche wirklich gehandelt wird und werden fann. Gie benten immer an bas Gollen und vergeffen barüber bas Ronnen. Sie fprechen von einer absoluten Freiheit und von einer absoluten Abbangigkeit, ber fich alles fugen foll, fie meifen auch wohl nach, baß bie Freiheit bee Willens und bas Recht der Selbstbestimmung, ober aber die Abhangigkeit von einem hobern über der Besellschaft waltenden Wesen und die Pflicht der Unterwerfung unter baffelbe allen menschlichen Sand, lungen zu Grunde liege, aber fie gebn immer bon einem idealen Gefichtepunkt aus und wollen zu einem ibealen Biele hinführen, zu einer Anordnung ber menschlichen Gesellschaft, in welcher entweder jene Freiheit ober jene Abhängigkeit allgemein anerkannt und die derselben entsprechenden politischen Formen unabänderlich sestgestellt senn mußten. Alle Wenschen sollen sich der einen oder andern Ansicht fügen, und man streitet nur darüber, welcher Aussicht?

Dies ift ber Grundirrthum beider Varteien. Man muß die Rrage nach absoluter Rreibeit und Unabbans gigkeit in der weit wichtigern Frage nach dem relatis ven Bermogen ber Menschen, und sofern von der Gefellschaft die Rebe ift, nach der Bertheilung biefer Bermogen unter die Menschen zu begrunden suchen. Wir werden nicht mehr nothig haben, ju fragen: foll ber Mensch frei senn? wenn erst erwiesen ift. daß fie alle die aleiche Rraft bazu befiten. Gben fo werden wir nicht mehr untersuchen burfen, ob die Abbangigfeit der einen und andern nothwendig fev. wenn wir die Bermogen fennen, die den einen und ben andern von Matur zugetheilt find. Die republis fanische Partei fpricht allen Menschen bas aleiche Recht der Freiheit zu, insofern fie zugleich alle fur ftart genug halt, auch die Pflichten berfelben tragen zu tonnen. Die fervile Partei fpricht allen Menfchen die gleiche Pflicht zu, sich vom bochsten Wefen abs bangig zu fublen, und einigen ertheilt fie bas Dris vilegium, im Namen jeuce bochften Wefens die Abhangigen zu beherrichen. Wenn die Menschen wirklich

alle angleich fo fenn konnten, wie die eine ober andre Partei fie baben will, fo mare bie Unficht und ber Staat einer jeben gleich vollkommen und es fame in ber That nicht barauf an, ob biefer Staat ober iener bestände, wenn er nur allen feinen Gliedern vollkommen entsprache. Die Menschen find aber we ber so, wie jene, noch so, wie biese wollen und were den es in alle Ewigkeit nicht fenn. Darum muß auch ein ewiger Streit berrichen. Der Streit felbft ware wieder gang vernunftig, wenn jede Partei ibre Unficht nur auf die Menschen ausbebnen wollte. beren naturliche Unlage biefer Unficht entgegenkommt; er mird aber unvernunftig, ba jede Partei allen Menfchen, alfo auch benen, beren naturliche Unlage ibrer Unficht widerspricht, diese aufdringen will. Die Republikaner wollen alle Menschen zur Kreibeit erbeben, aber einen großen Theil berfelben tonnen fie nur bagu verdammen, weil es Menfchen gibt, viele, die meiften, welche keinerlei Rraft und Beug bazu haben. Die Servilen wollen allen Menschen eine hirtenschaft im Namen Gottes gemabten, aber einen großen Theil berfelben verbammen fie nur bagu, weil es viele Menschen gibt, die entweder selbst berts Schen, ober die weder berrichen noch beberricht fenn wollen und tonnen. Beide Parteien geftebn jum Theil ibr 'Unrecht ein, indem fie zugeben, bag bie Menschen andere find, ale fie fie baben wollen; fie zweifeln aber nicht, daß sie dieselben doch anders machen konnten, und dringen auf eine Erziehung zur Freiheit oder zur Herrschaft. Dies ist indeß nur ein neuer Irrthum, benn die Erziehung kann nur bilden, was angeboren ist, nicht ein Fremdartiges einpflanzen.

Die Neigungen und Rrafte der Menschen find manniafach unter Bolfer und Individuen vertheilt. Die Ginen konnen nicht anders als frei fenn, ibre finnliche Rraft, ihr überwiegendes Talent, ihr Bebanke spricht fie von jeder Berrichaft frei und fie berrichen entweder über die Schwachen oder die Idec der Gerechtigkeit bescelt sie und sie wollen allen Mitmenichen bas gleiche Recht ber Kreiheit gonnen, folls ten fie auch nicht im Stande fenn, ihnen bas gleiche Bermogen bagu zu verleiben, fie wollen fie menigftens nicht tyrannifiren, wenn fie es auch konnten. Die Andern find schwach, und fublen ihre Schwäche und suchen instinktartig, wer fie beberrichen moge. Sie schaffen fich einen herrn, ber Gewalt aber fie bat, und wenn es auch nur ein Traumbild mare. 3wischen ihnen bewegen fich die gaunenhaften, Die nicht miffen, mas fie wollen; und die Phlegmatischen, die durch ihre Natur ju absoluter Paffivitat vers dammt find.

Dies find die Be ftandt heile ber Maffe, aus welchen die Politik beständig etwas zu machen strebt,

wofür ihm ber Student Cand in einer Anwandlung von patriotischem Wahnfinn ben Dolch ins herz rannte.

Seit ben Rarlebaber Beschluffen nahmen bann scrvile Spfteme und Zeitschriften naturlicherweise be beutend überband, ohne baß man aus biefer Literas tur einen Schluß auf die mabre Stimmung ber Beit batte ziehen konnen. Da bie Censur nichts Liberas les auftommen lieft, murbe bon Seiten berer, bie fich in ihrer alten akademischen Gitelkeit behaalich mobl fühlten, und benen, die als junge Leute schnell ihr Glud machen wollten, jebe Scham bei Seite gefett und Dinge behauptet, die in ben finsterften Zeiten ber Herarchie, bes Reudalismus und bes antifen Defrotismus bei weitem nicht fo grell bervortraten. Bie Julianus Apostata, ber bas Beidenthum wieder berstellen wollte, die heidnischen Gebrauche ins Ungebeure übertrieb, und Bekatomben auf Bekatomben von Lowen, weißen Elephanten und andern feltenen Beftien opfern ließ, fo fchienen unfre fervilen Schmarmer alles überbieten zu wollen, mas jeden beidnischen Sottern geschmeichelt worden mar.

Die alte literarische Aristokratie, die Manner, die sich ausschließlich die vornehmen Geister nannten, befanden sich in einer Lage wohl, in welcher dem Bolk und seinen Reprasentanten das laute Schreien verboten war. Die politische Stille gefiel allen benen,

Die man fonst vielleicht nicht aufmerkfam genug aus gebort batte. Sie glaubten baber auch bie Regies rungen unterftuben und preifen zu muffen und thaten es mit der ihnen eignen Unbehulflichkeit, mit gelehre ter Timibitat, Bebantischem Schwulft und studirter Uebertreibung. Diente nicht die einflußreiche Segel'sche Philosophie bem fraffesten, und predigte nicht auch Gothe bei jeder Belegenheit ben platteften Servilis, mus? Ja sogar ber selige Bog, ber fich fur einen Freiheitshelden auszugeben die Medifance batte, metteiferte er nicht mit bem herrn b. haller, um ju bemeisen, daß seine Confession die ber weltlichen Macht unterwürfigste und servilste fen? Dor allen aber muß hier an den Beros der Jurisprudenz, Sugo in Gottingen, erinnert werben, ber fogar die Stlaves rei im eigentlichen Sinne, die ber Beloten, Reger und Leibeigenen, ale recht, vernunftig und weise anprice. Schlegel hatte ichon gefagt, ber Bauer tonne immerbin verderben, damit ber Ritter die edle Jugendluft genieße, denn die Romantik gebe über Alles. Gine abnliche Ucuferung that Steffens. Fauque überschwemmte Die Phantafie der Lefer und Leferinnen mit Rittern, Harnischen, Lichtbraunen, Freifrauen und identifis cirte die Poefie mit der Ariftofratie. Es blieb aber nicht bei der Poefie, nicht bei blogen Meinungen. In fatholischen Landern fehrten die Jesuiten gurud, in ben protestantischen fing ber Abel schon wieder an, Die

Ruf erworben und durch mehrere geistreiche Schriften befestigt hatte. Er ift eine ber glanzendsten publizitischen Räuflichkeiten gewesen. Zuletzt hoffte Munch unter dem Deckmantel liberaler Tiraden im Wechsel des Herrendienstes eben das Gluck zu machen, wie Johannes Muller, ohne jedoch deffen Gelehrsamkeit und Gewandtheit zu besitzen.

An die, welche sich von einer Meinung an die andre verkauft haben, reihen sich die, welche sich sur keine Meinung recht zu entscheiden wissen und doch das Bedürsniß haben, immer davon zu sprechen. Un die Unmoralischen reihen sich die moralischen Schwächlinge. An die Schamlosen reihen sich die, welchen immer ihre Scham in die Quere kommt. Man hat diese unentschiedenen Redseligen die politischen Salbader genannt. Sie möchten gerne alles verschnen, die Teusel und Engel mit einander verkuppeln und christlich deutsch gemüthlich erziehen. Sie sinden sur jedes Uebel einen schönen Namen und predigen über all Dulbung, Liebe. Pietistische Staatsdiener in absolut monarchischen Staaten wetteisern hierin mit par lamentarischen Rednern im konstitutionellen Süden.

Wie ist es boch gekommen, daß die leidige Gentimentalität, nachdem sie aus dem Familienleben und aus der Literatur beinah verbannt ist, sich in die Politik geffüchtet hat, wie ein entsprungener Affe auf den Richterstuhl? Man gibt der Gemuthlichkeit

in der Politik bas Uebergewicht über ben Berffand, ja man fett ben Berftand babei fo auffallend binten an, bag man, indem man bie Politif drifflich neunt, nicht einmal die aller Logik hobnsprechende contradictio in adjecto zu bemerken scheint. Liebe, bu beiliges, so oft migbrauchtes Wort, auch bu mußt bier ber politischen Leimfieberei bienen, um bas leis men zu helfen, was nicht aus gangem Solze mehr geschnitten werden fann, weil der Stamm ichon zu Spahnen gemacht morben. Liebe, driftliche Liebe beißt bas Princip biefer mobernen Schule beutscher Doftrinare, und fie verlangen, man folle alles aus Liebe thun, mabrend in Frankreich auch die mobimole lendsten Doctrinare boch immer von diefer Liebe abs ftrabiren und an beren Stelle bas Befet, ein faltes Abmagen mechfelfeitiger Rechte feten. Das Bunderlichste ift, daß Liebe gur zwingenden Gewalt erhoben wird, mabrend fie felbst nicht erzwungen werden fann, und wenn fie nicht ba ift, muß ja wohl bas lieblose Gefet an ibre Stelle treten. All bas Prebigen von ber politischen Liebe bat noch nichts bewiesen, als baß fie eben nicht ba ift. Wer fann bei unfern biplos matischen Effen und militarischen Executionen. bei Mauth und Cenfur, Polizei und Prozeffen ohne Affet. tation die Liebe mit ins Spiel bringen? Wohl ebes male gab es eine Beit, ba Staat und Gitte, Biffene fchaft und Runft in dem tieflebendigen Reime drifts

licher Gefinnung wurzelten, und bie Rirche all bief große Leben beherrichte und vercinte. Aber biefe Beit ift babin, die Rirche liegt in Trummern und ich frage, wie gottlos wir denn geworden find, bag wir eben ba driftliche Politif predigen, mo in den chr marbigen Ruinen jener Rirche ber arafte Muthwillen getrieben wird und über geiftliche Ungelegenheiten bie ungebundenfte weltliche Willfur Schaltet? In Beitunge phrasen, Adbreffen, Eroffnungereden, Dedikationen und in gebruckten Theorien lebt die Liebe nicht, nicht in den fluchtigen Bolfenbildern ber Schrift, bort malat fich nur noch ber Rauch bes langft erloschenen Keners bin. Nicht Liebe und Religion, nur Kurcht, Argwohn, Lift und Gewalt beberrichen bas Stagtens Leben, und der Kriede felbst ift nicht bas fanfte Muben in der wechselseitigen Liebe, fondern nur die Rube des Waffenftillftandes, mabrend die Begner, die Sand am Schwert fich beobachten, ober die Rube eines Rirchbofe. Da wir notorisch nicht mehr in ber golde nen Zeit leben, wo die Liebe mit dem Lilienscepter bie Ungebeuer menschlicher Leidenschaften bandigte, fondern in einer eifernen Beit, in der alle biefe Leiden-Schaften gegen einander die Babne fletschen, so ift bas Affektiren ber Liebe unnut oder gar auf boppelte Beise gefährlich, einmal, weil ce, fur Benchelei ge halten, nur die Leibenschaften auf ber Gegenseite noch mehr vergiftet, und fodann, weil ce, wenn man ce ehrlich meint, die Mugen, die ftete mach fenn follen. einschläfert in Jean Paulichen Dammerungen, Die mar immer, wie bas Sprichwort fagt, ber Liebe, iber auch ben Dieben gunftig find. Ginft gebar bie Liebe bas Recht. Die Zeiten baben fich geanbert. Das Recht, bas falte, eiferne wird in barten Weben erft wieber die Liebe gebaren muffen. Ift ber Ginjelne bem Zeitalter vorangeeilt, fen ibm Ehre bafur. Doch foll er bie eigne Liebe nicht gur Brille machen ur feine Beit. Diefe ift, wobin man blickt, auf ents etgliche Beife lieblos und gang bes bindenden Buges rganischer Lebenefrafte beraubt, den roben und erften Elementarfraften ber unorganifirten oder besorganis arten Natur anbeim gefallen, und biefer Rrafte ftrenges und gewaltiges Gefet muß uns ber Liebe fanfe ten Bug erfeten, wenn nicht vollends eine aang chaos tische Gesets und Rraftlofigkeit eintreten foll. Die Bahrheit ift, daß man dem frangbfischen Grundfat falter lieblofer Abmagung ber Rechte, fo febr man ibm in der Theorie widersprechen mag, praktisch bes ständig buldigte. Wozu also bie Beuchclei? Bort man die beutschen Doctrinare fprechen, fo follte man meinen. bas berühmte europäische Gleichgewicht fen ein Ding bon ebemale, bas jest langft in die Rumpelkammer veralteter Migbrauche geworfen fen. Und boch find wir jett alles, mas wir find, eben nur burch diefes immer fortbestebende Gleichgewicht, beffen mechanischen Gefeten Europa nie aufgebort bat, unterthan zu fenn. Rur bie technischen Ausbrude diefer Mechanik bat die Theorie der driftlichen Polis tit amar gang andere, febr fcon lautende Borter ge fett, aber bie Sache bleibt bie namliche. Die Rons stitutionen und Autofratien baben Krieden geschlossen, wie ber Protestantismus und Ratholicismus, gwar im Namen der driftlichen Liebe, aber in ber That nur aus medfelfeitiger Erschopfung und in der Ueberzeuaung, baß jeber ju ftart fen, als baß einer ben andern vollig bestegen tonne. Anch bie Grofmuth mar immer nur eine berechnete, und ber Schmachere murbe ftete nur um eines britten Starfern willen geschont. Wo bas Intereffe galt, bat man nie viel gefragt nach jenen Beboten uneigennutiger Liebe, und mo irgend ein Gegner obne Nachtbeil unterbrudt mer ben konnte, ift es immer geschehen, fo naturnothmenbig, wie ber See ausbricht, wenn er keinen Damm mehr bat, und bas Saus einfturat, wenn bie Stuben faulen.

Diese Naturgesetze ber Politik genau kennen zu lernen, ist eine weit wichtigere Aufgabe, als bas Berfinken in fromme Buniche und die Erinnerungen au chemals. Wenn irgend noch eine Spur von Liebe in der modernen Politik gefunden wird, so ist es doch gewiß keine christliche, sondern hochstens der alte heid nische Amor, der necktich und schalkhaft bier die Hafe

senden zu politischen Liebesbetheurungen und Chetoninakten zwingt, dort den Liebenden ihr Idol gewaltiam entreißt, hier den hinfälligen Greis noch die
Bluth des Jünglings lächerlich nachabmen, und dort
knaben nach der verbotnen Frucht springen läßt. So
at der politische Amor unter Napoleon, in Spanien
und Polen, unter Karl X. und unter den deutschen
Demagogen sein muthwilliges Wesen ausgelassen.
Iber die christliche Liebe, sie hat nichts von all dem
ollen Spuck gewußt, weinend saß sie auf den Ruiien der alten Kirche, bis die Rationalisten ein Tauenschießen gegen sie angestellt und sie, wie Usträa,
iufslog, von wannen sie gekommen, ruhend am Deren Gottes, wo sie nicht einmal die Berliner pietistichen Steckbriese erreichen können.

Ich habe ein so tiefes Mistrauen gegen alle Sentimentalität, daß ich immer die Lüge dahinter vittere. Ich sehe in der Wohlrednerei, Liebediencrei, n dem Moralpredigen und zum Herzen Reden, das ie Parthien in Thranen auslbsen und zusammenseimen soll, nur eine versteckte Bosheit, die triumphisende Scheinheiligkeit, die vor Wollust gleichsam jauchsende Berruchtheit. Wirklich kann eigentlich nur der chadenfrohe und im Spott unermudliche Mephistoscheles ein Gefallen daran sinden, sich für die Moral egeistert zu stellen, lange Reden für sie zu halten, löränen für sie zu vergießen, und bei einigen dums

men Mannern und vielen klugen Beiblein jenes bo hagliche Knurren und Schnurren im Leibe zu erwo den, welches die Menschen gleich den Katzen empfinden, wenu man ihnen schmeichelt und sie überredet,

fie feven recht fromm und lieb.

Schone Reben find des Tenfels Festragsfleib. Schone Reden thuns aber nicht, Wenn die Menschen in nicht bloß scheinheilig die Augen verdrechen, wenn sie wirklich moralisch handeln sollen, so muffen sie ents weder noch unschuldig senn, oder, wenn sie es nicht mehr sind, muß die Noth sie mit Riesenfäusten paden, und ein innerstes Erbeben durch alle Seelen gehn, und der Jammer, die Berzweislung, der Tod, die Seelenstärke, wo sie noch ist, zum Kampf heraussors bern, damit sie vom langen Schlase geweckt werde, jene Seelenstärke, welche der Unschuld Werth und Gewalt ersetz, die aber nie in der Masse zum Borsschein kommt, wenn nicht ein ungeheures Schicksalsse sie weckt.

Unter ben politischen Schönrebnern nimmt 3 schoffe die erste Stelle ein. Er copirte die weinerliche hew chelei und ben Bombast Johannes Müllers in seinem Styl auffallend. Doch war er bei weitem kein soliches moralisches Ungeheuer wie Johannes Müller. Er biente nicht immer jeder Macht für Gelb und Titel, wie Müller es immer that. Er biente zwar auch, er schrieb für die Tyrannen gegen die Bolfer.

In Napoleons Sold beschimpfte er die ungludlichen Spanier und Tyroler, pries die frangofische Belte Monarchie, jog noch Unfangs als Journalist mit jegen die Allierten zu Kelde, verspottete die Deutden, die an Erfullung der verheißenen Rreiheit glauben und bobnte fogar noch die Philbellenen aus. Aber r that bick nicht allein, er ichrieb auch auf ber ans bern Seite wieder, wie ber politische Wind fich brebte. zegen Napolcon, fur bas Deutschthum und ben Libes calismus und fur bie Griechen. Die gerade in ber Schweig, wo er lebt, bie Majoritat gefinnt mar, wie auswärtige Sofe ibn bezahlten ober nicht mehr begablten, fo fcbrich er, beute fo, morgen gerade bas Gegentheil mit einer allerliebsten und lachelnden Dais vetat. Ueberall fprach er fcbn, gefühlvoll, falbunges voll, mit Barme, ale ob 'es feine innigste Ucberzeugung mare, wenn er auch eben erft mit berfelben Barme bas Entgegengeschte vertheibigt batte. Aber man muß ibm die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er bas beutsche Publifum verstanden hat. Die Liberalen gablten ibn unter ibre Beroen und gaben ibm Reffe; Die Gervilen ichatten ihren auten alten Freund nicht weniger. Charafter erscheint ben Leuten noch immer als das Unbegreiflichste, barum macht bei ihnen nichts fo viel Glud als Charafterlofigfeit. Sie lieben, mas ihnen felber gleicht. Die Philister find beute tapfer, morgen feig, beute liberal, morgen

٠,

fervil, je nachdem der Bind geht. Gin Publicift, ber gerade fo ift, wie fie, muß ihnen nothwendig gefallen.

Gleichwohl hat és der große Krug in Leipzig mit dem Publikum verdorben. Diefer ist zwar kein Schonredner, kein Deklamator wie Ischokke, son dern nur ein breiter Schwäher; aber er hat doch auch das was den Philistern so sehr gefällt, er ist tapser, wenn keine Gefahr da ist, und wird gleich sehr friedliebend, wenn die Gefahr naht. Er ist ganz, wie es die politischen Tuckmäuser in Deutschland gerne haben. Aber es scheint, er hat die Leute durch sein zu vieles Hosmeistern vor den Kopf gestoßen. Ich okte ihberredet mit sußer Zunge, Krug docirt anmaßend und langweilig.

Die Rlaffe der "liberalen Schreier", von denen man weiß, daß sie wie gewisse Hunde nur bellen, aber nicht beißen — und der "politischen Leimsieder", die unvereinbarliche Elemente durch eine liebreiche Segensprechung zusammenleimen wollen, ist sehr groß in Deutschland. Es gibt kein Land und kein Länd, chen wo nicht einige schriftstellernde Beamte liberal thaten, was dann wieder einige liberale Burger durch loyale Mäßigkeitspredigten erwiedern. Man macht sich fast noch mehr Complimente, als Borwurse.

Bon biesen Berschnungsversuchen ift bie reine politische Empirie zu trennen, die bloß referitt, und sich der eigenen Meinungen enthalt. Dies if

Die Tendeng von Polit, A. Muller und einiger andrer Sammler und Registratoren ber politischen Literatur. Dice ift auch die Tendeng ber Mugeburger allgemeinen Zeitung; wie fruber bes Samburger unpartheiischen Correspondenten. Es ift bemerkenswerth, daß dies gerade die berühm: teften und am meiften berbreiteten Zeitungen maren und noch find. Bei ben beutschen Buftanden mar es nicht anders moglich. Freilich ift die Unvartheiliafeit biefer Blatter febr ichwankend, und am Zunglein ber Wage ift die Windfahne befestigt; allein in Staas ten, wo man fonft gar nichts vom Auslande zu lefen bekommt, ist man berglich frob, noch so viel, als die leichtere Bagichaale tragt, habhaft ju merben. um der Allam. Zeitung Gerechtigkeit widerfahren gu laffen, muß man von Augeburg nicht westwarts, fondern oftwarte reifen.

Bu den Empirikern gehören auch einige Staats. Rechtslehrer, vor allen Zacharia in heidelberg. Derfelbe nimmt den Staat durchaus, wie er ift, nicht wie er senn sollte, und macht ihn weder von einem ursprünglichen Menschenrecht, noch von den Bedins gungen der Nationalität abhängig. Man muß einsgestehen, daß eine solche Empirie durchaus in einer Zeit und in einem Lande zu hause ift, wo weder Menschen noch ein Bolk zu sinden sind, sondern nur Staatsindividuen, Unterthauen. Im Einzelnen gibt Menzels Liferatur 11:

Zacharid Rathschläge, die von eben so viel Billigken als Scharfsinn zeigen.

Als sehr eigenthumlich erscheint Rebberg, der früher mit Burke und Genz die franzbsische Revolution bekämpste, aber immer, wie der Freiherr von Stein, zeitgemäße Reformen wünschte und sich noch jüngst in seinen "Phantasien" kräftig dafür ausgesprochen hat. Schade, daß er seine Meinungen immer nur gelegentlich an einzelne Objekte angeknüpft hat, und nicht sossenstiech versahren ist. Indes zeichner es ihn nicht wenig aus, daß er beide Parteien tadelt.

Die "Bermittlung ber Ertreme", über welche sich Herr v. Ancillon ausgesprochen hat, läßt ganzlich unwirksame und ohnmächtige constitutionelle Formen zu, als ein Surrogat und gleichsam als einen Abkeiter für Reformen, sieht also im vollkommenen Biderspruch mit der Tendenz eines frühern preußischen Ministers, des Freiherrn v. Stein, welcher keine konstitutionellen Formen, aber innerhalb der absoluten Monarchie wirksamere Resormen wollte und zum Theil durchsetze.

Nun zur Juftiz.

Die deutsche, aus dem romischen Recht und uns zähligen Lokalprivilegien oder Lokalgewöhnheiten entstandene Jurisprudenz ift längst als eine Monstrosität, als ein krankhafter Auswuchs des politis

fchen und des literarischen Korpers anerkannt. Schon Gothe fagt im Fauft die berühmten Worte:

Es pflanzen fich Gefet und Rechte Die eine ew'ge Krantpeit fort;

obgleich Gothe felbst als Minister alle Reform scheute und angstlich um Erhaltung des Alten bemuhr mar.

Die juristische Facultat baute sich neben ber katholisschen an. Die Jurisprudenz hat baher auch sehr viel mit der Theologie gemein, ihren philologisch-historischen Apparat, ihre Bibel und symbolischen Bucher, ihre Dogmatik und Exegese, ihre Schule und ihre Kaste. Was am römischen Recht hangt, die Romanisten sind den Ratholiken zu vergleichen, Protestanten dagegen sind die Andanger des deutschen Rechts, und zwar gleichen die Freunde der öffentlichen Rechtspsiege den Reformirten, die Anhänger der verschiednen Landrechte, die noch Vieles vom Römischen beibehalten, den Lustherapern.

Das Princip der Romanisten ist: das Recht in der Logif zu begründen. Sie behandeln es mithin als Wiffenschaft, als Studium, und bilden desfalls eine gelehrte Kaste, eine Urt von Priesterschaft bes Rechte moraus benn eine besondre Form ber Rechtepslege entspringt. Nicht das gemeine Bolk kann richten, nicht das Gewissen, das in jedem inwohnt und dem ein wechselseitiges Vertrauen der Gemeinde den Richterspruch überläßt, sondern nur die

gieber abfolute Cat gilt nur als eine Stimme. Die Monarchie kann sich nicht nach dem Ausspruch vieler richten, und jeder Ausspruch des Sewissens komt allen Stimmen zu. Mithin mußte das romische Recht nothwendig zur Autofratie, das deutsche Recht noth mendig zur Freiheit führen, und sofern es in neuerer Zeit wiedergeboren worden, taugt es nur für Repräsentativskaaten. Die Rechtsfragen sind also pelitische. Der Streit über Rechtsprincip und Rechtsform fällt genau mit dem über Staatsprincip und Staatsform zusammen. Repräsentative Staaten has ben auch eine Literatur des öffentlichen Rechts, aus tokratische nur eine dis geheimen Rechts. Die deutssche Literatur zeigt noch ein enormes Uebergewicht der letztern.

Nicht unwichtig ist der Umstand, daß die Romanisten immer Cosmopoliten oder Glieder einer allgemeinen Rechtstirche, die Germanisten immer Wolfsthämler oder Glieder einer Nation sind. Die absolute Rechtswissenschaft hat sich so wenig als die absolute Theologie um die Eigenthämlichkeiten einer und der andern Nation zu bekümmern. Es gibt nur einen Gott und nur ein Recht. Soll die Religion die rechte senn, so muß sie allen Wölkern anpassen. Soll es eine absolute Rechtswissenschaft geden, so muß jedes Wolf nach ihr gerichtet werden können. Dies Schema gilt auch für das römische Recht, wie

für ben Ratholicismus, und von jeher sind beide ben sogenannten barbarischen Bolfern mit Feuer und Schwert oder mit sanstem Bekehrungseiser gepredigt worden, woraus denn unendlich viel Gutes entsprungen ift, aber auch viel Boses, denn das Jerz der Nationen hat sich an der eisernen Consequenz der universellen Dogmen verblutet, oder Consequenz und Natur haben sich ausgeglichen, jedes ein wenig nach dem andern gemodelt, und an die Stelle der roben Barbarei ist eine cultivirte Barbarei getreten.

. Bei ben bffentlichen Dollfaefichten nuß im Gegentheil die Bolkonatur, die Landesfitte einen unge-Frankten Untheil an ber Beurtheilung, ber Rechtse falle baben. Ich überfebe alle die großen Rachtheile, Die Dies mit fich fubrt. Bei einem folden Berfahren werden alle Borurtheile, wird alle Barbarei ber Nas tion genahrt, wenn fie anders nicht einen geistigen Entwidlungetrieb in fich bat, ber fie weiter bringt. Dennoch aber ift zwischen ber Confequeng ber Biffen. schaft und zwischen der roben Bolkssitte eine febr ganglare Mittelftraße, wie amifchen ber Tyrannei ber romifchen Weltherrschaft und zwischen ber Barbarei- ber Grotefen. Wer fagt, bag er bas reine Licht mit fich fuhre? Sind es etwa jene Romanis fien, die unfer gutes Recht verbannt, oder jene Jefuiten, die Paraquay mit ihrem Connensymbol vergoldet ? Wir wollen nicht im Dunkel bleiben, aber

wie das Licht ursprünglich in Farben sich zersett, so werden wir das Licht des Rechts auch nur wieder aus den nationellen Farben uns zu läutern vermbigen. Gesunde Entwicklung der Nation führt allein zur Eultur und Wissenschaft. Wo Wissenschaft und Sitte in gehässiger Trennung sich befinden, wird sit doppelte Zerstörung treffen.

Mus dem Princip der Romanisten flieft auf bop velte Beife ein unermeflicher Nachtheil fur bas Bolt. Sofern fie eine gebeime Priefterkafte bilben, ift bas Wolf nicht befugt, fich felbst um bas Recht zu befummern, benn biefe Gelbstthatigkeit murbe jenes Borrecht aufheben, wie jede Demofratie bie Arifto tratie. Sofern aber die Rechtswiffenschaft ber Ro manisten ein lebenslängliches Studium erfordert, ift ce bem Bolfe nicht moglich, Dieses Recht in feinem gangen Umfange fennen zu lernen. Das Refultat nun, daß ein Bolf, ich will nicht fagen, fein Recht, fondern nur das Recht, nach welchem es gerichtet wird, gar nicht kennt, ift offenbar ein Nachtheil, moht gar eine Schande. Die Alten, nicht nur Griechen, auch Germanen, unterrichteten bie mannliche Jugend fruhe im Recht, und mas fann, außer der Kenntniß des Gottlichen und der Natur, im Unterricht, beilfamer fenn, auf das Leben murdiger vorbereiten, ale bie Runde des Rechts? Wir durfen es aber uns fern Schulen nicht vorwerfen, bag fie die Jung:

linge in ganglicher Unwiffenheit bes Rechts faffen. benn mas follten fie ihnen lebren? etma jene Befete. die der Staat oft selber vergifit, weil ihrer zu viele find, die felbft ben Gesetgebern fo unter ben Sanben verschwinden, daß man erst auf bem britten Landtage fich erinnert, man habe auf bem zweiten etwas verordnet, obne zu bemerken, baß man auf dem erften etwas miberfprechendes jum Gefet gemacht, mas noch nicht annullirt worden, fo daß nun Sa und Dein im Gefet ficht? wogu follten aber felbft bie flarften Befete ber Jugend befannt gemacht werben, oder bem Bolte felbit, wenn im Leben boch jeber mit Diefer Renntnif fich paffib verhalten und von der Rafte nehmen muß, was fie will? Das biege, die Rinber jum Protestantismus erziehn und fie bod bie tatbolifden Gebrauche machen laffen.

Das römische und die von ihm abgeleiteten Rechte werden insbesondre noch durch die lateinische Sprache unpopulär. Es ist bekannt, welchen lebt haften Widerstand die romischen Advokaten das ersstemal unter Barus an der Weser, das zweitemal anderthalbtausend Jahr später im Mittelalter gefunden, und noch jetzt ist dem Bolk der romische Rechtszang, dessen Terminologien ihm völlig unverständlich sind, durchans zuwider. Diese Sprache hat das Recht zus dem Gewissen an den Verstand der Kaste und

wie das Licht ursprünglich in Farben sich zersetzt, so werden wir das Licht des Rechts auch nur wieder aus den nationellen Farben uns zu läutern vermbgen. Gesunde Entwicklung der Nation führt allein zur Cultur und Wiffenschaft. Wo Wiffenschaft und Sitte in gehässiger Trennung sich befinden, wird sie doppelte Zerstörung treffen.

Mus dem Princip der Romanisten flieft auf bopvelte Weise ein unermeklicher Nachtheil fur bas Bolt. Sofern fie eine gebeime Priefterkafte bilben, ift bas Bolf nicht befugt, fich felbft um bas Recht zu befummern, benn biefe Selbstthatigkeit murbe jenes Borrecht aufheben, wie jede Demofratie tie Arifto tratie. Sofern aber die Rechtswiffenschaft ber Ro maniften ein lebenslängliches Studium erfordert, ift ce bem Bolfe nicht moglich, Dieses Recht in feinem gangen Umfange fennen zu lernen. Das Refultat nun, daß ein Bolt, ich will nicht fagen, fein Recht, fondern nur das Recht, nach welchem es gerichtt wird, gar nicht fennt, ift offenbar ein Nachtheil, mobt gar eine Schande. Die Alten, nicht nur Griechen, auch Germanen, unterrichteten bie mannliche Jugend frube im Redit, und mas fann, außer ber Kenntuiß des Göttlichen und der Natur, im Unterricht, beilige mer fenn, auf das Leben murdiger porbereiten, als bie Runde des Rechts? Wir durfen es aber uns fern Schulen nicht vorwerfen, bag fie die Jung-

linge in ganglicher Unwiffenheit bes Rechts laffen. benn mas follten fie ihnen lebren? etma jene Befete. die der Staat oft felber vergifit, weil ihrer zu viele find, die felbst ben Gesetgebern so unter ben Sanden verschwinden, daß man erft auf dem britten Landtage . fich erinnert, man babe auf bem zweiten etwas bere ordnet, obne ju bemerten, baß man auf dem erften etwas miderfprechendes jum Gefet gemacht, mas noch nicht annullirt worden, fo bag nun Ja und Dein im Gefet ficht? wogu follten aber felbst die Flarften Gefete ber Jugend bekannt gemacht werben, oder bem Bolke felbit, wenn im Leben doch jeder mit biefer Renntniß fich paffib berhalten und bon ber Rafte nehmen muß, was fie will? Das biefe, die Rinder zum Protestantismus erziehn und fie bod bie tatholischen Gebrauche machen laffen.

Das römische und die von ihm abgeleiteten Rechte werden insbesondre noch durch die lateinische Sprache unpopular. Es ist bekannt, welchen lebs haften Widerstand die römischen Advokaten das erstemal unter Barus an der Weser, das zweitemal anderthalbtausend Jahr später im Mittelalter gefuns den, und noch jetzt ist dem Bolk der römische Nechtsgang, dessen Terminologien ihm völlig unverständlich sind, durchans zuwider. Diese Sprache hat das Necht aus dem Gewissen an den Berstand der Raste und

bie Rechtspflege aus bem Leben ins Papier, in bie Bureaufratie verwiesen.

Der gange unformliche Bau bes mittelalterlichen Rechts, jene gabllofen Rirchens, Rebns, Raifer, Land , Stadt , und Bauernrechte und die Rebenge, baude ber Standes, und Versonalprivilegien, find endlich gufammengefturgt, aber es find nambafte Ruis nen ftehn geblieben, an welche man neue Bohnungen angeklebt bat, unfabig ober ju bequem, einen gang neuen Grund zu legen. Gin feltsames Gemijd von Wefesbuchern ift entstanden, bas ben Unblid alter Städte gemährt, wo schwarze gothische Trums mer neben neugeweißten Luftbaufern ftebn. Rurftens tage haben die Raisermacht, Concordate die Pabste gewalt gestürzt. Durch Rabinetsordern find die Alb: fter, ift die Leibeigenschaft aufgehoben worden. Mit ber Fürstenmacht ift bas romische Reich aufgefommen, weil es ihrer Tendenz entsprochen. Bas von ben Ruinen bes Reiche fich erhalten, tragt auch noch die Spuren die alten Rechts. Un beides hat fic Reues angeschloffen, wie es die Roth ber Beit ben Befetgebern abgedrungen, ober ber bumane Geift eines Friedrich II. und Joseph II. fur billig erfannt. Co haben die neuen Landrechte fich gebildet und bile ben fich noch, wie die Zeit felbst taufend Rud's und Borfichten und einer beständigen Bermandlung unters worfen.

Sie bilben die Brude bom romifchen Recht gum bfentlichen, ober fullen menigstens die Kluft amischen teiben. Das offentliche Gerichtswesen hat bie offens liche Meinung fur fich, wenn es auch nur in einem fleinen Theil Deutschlands praftisch ausgeübt wird. Leider haben wir nur als ein Gefchent von ben Kremben erhalten, mas unfer urfprungliches Erzeugniß und Eigenthum gewesen. Der Code Napoléon und Die bamit zusammenbangenden Berichteformen find einis gen beutschen Stammen als gutes Undenken an eine bife Beit geblieben. Die frangbfifche Republik griff au ber bffentlichen Rechtsform, weil fie ber Freiheit und einem tuditigen Gemeindemefen von jeher als Die angemeffenste, Die schlechthin naturliche fich ermiefen. Langst lebt ber Englander im Benug biefer unschätbaren Korm, und er bat fie von den angelfachfischen Borfahren geerbt, bei benen fie, wie beallen deutschen Stammen, ursprunglich beimisch as wefen. Die Form ift bier, wie überall, fo fehr Tragerin bes Beiftes, baß bie Erscheinung ber Beschworengerichte bas gange romische Rechtespftem zu er-Schüttern Scheint. Die Aufmerksamkeit ift auf biefen Begenstand haufig gelenkt worden und die Gemuther find nicht falt geblieben. Die unter Citaten und Acten erarauten Romanisten und Burcaufraten find bochs mathia anegefahren gegen ben überrheinischen Naturalismus, und die Advofaten ber Rheinlande haben

mit einem Mutterwis ju antworten gewußt, ber ib nen alle Ehre macht.

Mittelbar ist die Partei, die an der defentlichen Rechtspflege hangt, durch die Bemuhungen der historischen Juristen unterstützt worden, da dieselben die alten deutschen Rechte immer vollständiger ans Licht gezogen und commentirt haben, jene Rechte, welche den Ursprung, die lange Dauer und die Bortheile der desentlichen Formen ausweisen, und uns klar machen, daß die offenen Bolksgerichte in Deutschland alter sind, als die heimlichen Papiergerichte, das Leben alter, als die Bucher, das Recht alter, als die Juristen.

Die Romanisten kämpfen schon lange gegen bas beutsche Recht. Im Mittelalter desorganisirten sie basselbe und verfälschten, vermischten es mit römischen Grundsätzen. Nach der Reformation singen sie sogar an, es ganz durch das römische Recht verdrängen zu wollen. Der gelehrte Eiser der Humanisten auf den Universitäten trug sehr viel dazu bei. Da man so großen Ruhm erlangte durch treue Editionen, Commentare und allgemeine Berbreitung der Classister, so glaubte man auch das römische, als das allein klassische Recht, in seiner ursprünglichen Reine herstellen und in die moderne Welt einsühren zu müssen.

Der schone Enthusiasmus fur die heitre und freie Welt bes Alterthums murbe uns hier gum Bluch

Kruber unerhorte Torturen und Todesfoltern und ein unfäglich langwieriges und willführliches Prozefiverfabren verdrangten das- alte ehrliche und billige Recht bes Baterlandes. 3mar batte Dicfes alte Recht feine Macht mehr; das gewaltige Kauftrecht hatte es von außen febr eingeschrankt. Jett borte bas Rauftrecht auf, aber bas Unrecht trat gesetlich in bas Recht ein. Das romische Recht mar nur eine Baffe bes Machtigen, um die Unmachtigen unter legalen Kormen grenzenlos zu qualen, ohne ihnen die mindefte Barantie zu bieten. Denn es ichuf bas Berbrechen burch Die Tortur und richtete gebeim nach einem fremben, nur ben Wiffenden fundigen Gefet. Der Marter und bem Scheimniß gegenüber war die Unschnib allemal verloren. Die Greuel jener alten Jurisprudeng haben ibre Unsterblichkeit an die Namen der Bexenpros geffe und bes gräßlichen Eriminaliften Carpjow gefnupft.

Die Opposition trat erst mit Thomasius ein, ber ein vernünftiges Recht wollte, und mit Heinece eins, ber die altdeutschen Rechte zuerst gründlich und spstematisch erdretete. Aber jene Vernunstpredigten und diese geschichtliche Entwicklung halfen wenig. Feboch mußte sich das romische Recht in praxi immer dem altdeutschen, durch die Aristokratie sestges haltenen Fendalrechte fügen. Diese halbbarbarische Empirie, die sich dem rein klassischen Lumanismus

ber Theoretifer entgegensette, fnupfte fich an ben Ramen Bobmere. Als aber bie Ariftofratie im porigen Jahrbundert ibre gange alte Dacht an bie Autofratie ber Rurften verlor, mußte fich bas romis iche Recht abermale bem neuen 3mange fügen und fich burch Cabineteorbres modifiziren laffen. Da nun aber um biefelbe Beit bas philosophische Studium lebhaft angeregt worden mar, fo bemachtigte fich bie fer Enthufiaemus auch ber Jurieprudeng und man versuchte bas romische Recht nicht mehr bistorisch als einen Schat ber berrlichsten Erfahrungen, fondern philosophisch ale das absolute Recht, ale das ewige und gottliche, barzustellen. Bon biefer fixen Ibet ging Sugo aus, und fie ift im Zeitalter ber abio luten Monarchien etwas gang Naturliches. In ber That verträgt fich bas romische Recht mit bem mobernen Absolutismus im Staat und in der Philoso phie beffer, als mit ber mittelalterlichen Romantif in Aristefratie und Pocfie. Nur ift Sugo in feinem Haffischen Gifer fo weit gegangen, auch die Stlave rei zu reclamiren. Es ist zwar consequent und chr lich von ihm, aber ein wenig lächerlich. Auf allen Mccren jagen englische Schiffe umber, Die ungludlie den Cflaven, die man heimlich aus einem Welttheil in ben andern Schleppt, ju befreien, und Sugo in Bottingen, ein beutscher Professor in einer ber gelbetften Stadte ber Welt, verlangt alles Ernftes bie klaverei gurud.

Sugo hat inzwischen als Theoretifer nicht so gros n Ginfluß gehabt, wie Reuerbach, diefer allbebmte Romanift, ber fein Andenken burch bie beunten Criminal= und insbefondre Majestategesche Bayern und burch die Burudweisung ber Gefchmorn . Berichte vom rechten Rheinufer veremigt bat. benn auch bie unendlich feinen Unterscheidungen und iterabtheilungen in feinem Cober ber Majestate. rbrechen wegen des dazu erforderlichen Rleinigkeitsiftes eines deutschen oder vielmehr bollandischen fprunge icheinen, weil außer Swammerbame anas mischer Untersuchung ber Weidenraupe, in welcher felbe zwolfhundert Merven und Nervchen befons re unterschied und beschrieb, nichts mit ihnen gu igleichen ift, fo fann ihm boch ein vorwaltender manismus, ja ein Kanatismus fur romische Clafe itat nicht abgesprochen werben, ba er ce so weit achte, fogar bie burch bas Chriftenthum langft verunte gottliche Verchrung ber Raifer, und ben burch i theologischen langst verdrängten juridischen Bilbienft aus der romischen Raiserzeit in unser Sahrnbert und auf beutschen Boben zu verpflangen. es war ber lette und bochfte Triumph bes romis en Rechts in Deutschland, obgleich Savigny barr noch feine Abhandlung gefchrieben bat.

Die zweite Großthat des großen Kenerbach mar bas Berbamnungsurtheil, bas er über bie Befdmors nengerichte aussprach. Befanntlich ift die bffentliche und mundliche Rechtepflege und bas Urtheil ber aus bem Bolt gewählten Geschwornen eine uralt deutsche Ginrichtung. Die Ungelfachsen baben fie nach England gebracht und bort bat fic fich bis auf diefen Tag erhalten. Die Franten haben fie nach Gallien gebracht und bort ging fie zwar in bem Reudalismus und ber Despotie unter, aber die Frangofen nahmen fie in ihrer letten großen Revolution wieder auf. In Folge der frangofischen Eroberung wurde fie auch uf dem linken Rheinufer beraestellt, und gewann fo große Popularitat, murbe allgemein fur ein fo them res Palladium erkannt, daß fich nicht nur die Rheinlander biefes Institut nicht wieder nehmen laffen wollten, sondern daß auch auf dem rechten Rheins ufer eine Menge Stimmen bafur laut murden. Aber ba war Reuerbach, bem man bie Entscheidung auf trug, den man über ben Rhein schickte, um die Ca den zu untersuchen, eine ber machtigften juriftischen Autoritaten, welche fich biefem Institut entgegensette, ce wenigstene nicht fur zeitgemäß, nicht fur ben deuts fchen Berbaltniffen anpaffend erkannte, wenn er auch nicht laugnete, baß ce fich fur reine Republiken eigne Das bei diesem Streit besonders auffallen mußte, war der sonderbare Umstand, daß man, ich will nicht

fagen, Die Gegenparthei jum Richter, aber wenigstens eine Krage, die nur bom Gemeingefühl eines ganzen Beitaltere, von einer zur Geburt brangenden Tendens bes bffentlichen Lebens, fur, von ber Geschichte felbit beantwortet werden fann, bon ber zufälligen und einfeitigen Beantwortung eines beutschen Gelehrten abbangig machte. Gollten wir denn wirklich immer noch in ber Zeit leben, in ber man glaubte, ein orakelnder deutscher Universitätspapa konne mit ein paar glatten Worten in aller Friedsamkeit und Unschuld Streitsachen entscheiden, um die andermarts gange Bolfer burch Jahrhunderte gefampft, Reiche gertrummert und gegrundet haben, der Beltgefchichte eine gang neue Richtung gegeben worden ift? Deutsche Belehrte maren es, Die uber die Rechtmäßigfeit der frangofif ben Revolution noch a priori urtheilten, mabrend fie schon vorüber mar. Es ift eine Unbbflichkeit der Geschichte, daß fie, bevor fie wirklich geschicht, nicht den weisen Rath deutscher Kakultaten einholt. Wie viele Unordnungen in der Welt find diefem Umftande zuauschreiben. Wie murde alles so geschmeidig gehn, wenn man bem Berr Professor folgte. Die Welt murbe fo marm in die lonale Bequemlichkeit bineinschlupfen, wie ein geheimer hofrath in feine neue Wildschur. Und bennoch, wenn es nicht Menschen gabe und Bolfer, die wirklich etwas thaten, fo murben diese deutschen Professoren am Ende nichts mehr Menzels Literatur. 11. 17

zu reben, zu tadein, zu belehren und zu orakeln has ben. Wenn kein Kampf in der Welt ware, wurden sie auch die große Kunst nicht geltend machen konnen, zwischen den Partheien zu balaneiren, völlig loyal und zugleich liberal zu senn, sich hier einen Orden und dort einen silbernen Becher zu verdienen.

Die Grunde, welche Berr von Kenerbach gegen bie Weschwornengerichte geltend macht, halten nicht Stich. Daß diefe Rechtepflege fur feinen bespotischen Staat tangt, ift nur insofern mabr, ale ce fur einen folden überhaupt gar kein Recht gibt, und ce in ber Macht des Gewalthabers fieht, jede beliebige Rechtes form zu verleten. Wenn aber ber Berfaffer bas go bachte Inftitut mundlicher Rechtspflege fur Republie fen mehr geeignet erachtet, als fur fonftitutionelle Monarchien, fo muß bem midersprochen merben. Die Unabhangigkeit ber-Berichte ift nirgende beffer garans tirt, ale in einem Staat, worin fich bas monarchische und bemofratische Princip die Bagge balten. In jedem andern Staat, wo diese Abmagung ber Bewalten nicht Statt findet, konnen auch die Berichte nicht unabhangig fenn. Gie find es nicht in ber abfoluten Monarchie, wo allein die monarchische Gewalt berricht, und auch nicht in der Republif, wo allein die demofratische Gewalt herrscht. Dort mer ben bie Richter vom Defpoten abbangige Schergen fenn, bier werben fie immer ju Oftracismus und por

litischen Juftigmorden geneigt seyn. Mur im konstitutionellen Reprasentativstaat kann das Gericht sowohl vor der Heimlichkeit und bespotischen Willkuhr, als auch vor der tumultuarischen Parteilichkeit bewahrt werden, und die nach auffen wie nach innen vollendete und der civilisierten Gesellschaft durchaus anpassende Form der Afsisen behaupten.

Die Befdichte selbst wird bieruber entscheiben. Es gibt eine Gattung rolitifder Bunfche, beren Erfullung burchaus nur im Reich ber Traume liegt; aber auch eine andre, bie ihrer Realifirung in bem Augenblick gewiff find, in bem fie entsteben. Gewiffe politische Berbefferungen werden trot des fortbauerns ben Rampfes boch burch stillschweigende Uebereinkunft angenommen, wie zwei Duellanten, die auf Leben und Tod fecten, boch gewiffe, beiden Theilen vortheilhafte Regeln babei annehmen. Die Erfahrung, baß nicht nur die Englander und Frangofen, fondern auch die beutschen Rheinlander, von dem Augenblick an, ba fie bas Inflitut ber Befchwornengerichte fens nen lernten, Diefen Rechtsbrauch fich gleichfam gur andern Natur machten und ibn um feinen Preis fich wieder entreißen zu laffen geneigt find, diefe Erfale rung allein beweift, wie wenig gewiffe Berren binter ibren Aftengebirgen bervor ine Bolf geblickt und bef. fen mabre Bedurfniffe, Reigungen und Rapacitat erfannt baben.

Ich habe Hugo und Feuerbach als die zwei das rafteristisch hervortretenden Dioskuren des romischen Rechts betrachten zu mussen geglaubt, weil in ihnen der Widerspruch des heid nischen Despotismus mit der deutschen Freiheit am grellsten hervortritt. Die übrigen Romanisten, unter denen wohl This daut der berühmteste ist, haben das romische Recht mehr wissenschaftlich und handwerksmäßig betrieben, ohne so scharf den Accent auf alles das zu legen, und gerade das geltend machen zu wollen, was dem Deutschen in seiner innersten Natur von jeher wis derstrebt hat und insbesondre jetzt seinem geläutersten, immer mehr sich emancipirenden Verstande widersstrebt.

Immerhin bleibt es merkwürdig, daß jetzt das romische Recht in Deutschland sich verschanzt hat und von hier aus gegen den Germanismus der Franzosen und Englander kampst, da früher im Mittelalter ganz das Umgekehrte Statt sand, und in Deutschland, wie es auch natürlich war, das deutsche Recht sich gegen das aus den romanischen Ländern eindringende römische Recht wehrte. Dies ist nicht der einzige, aber auch nicht der unbedeutendste Beweis von der Verkehrteit unfrer jetzigen Justände. Unser gutes Recht haben wir uns nehmen lassen und der Fremde erfreut sich dessen; und dafür qualen wir uns jetzt mit dem schlechten Recht, das uns die

Fremden gebracht haben, und thun noch folg bamit, und wollen nicht davon laffen.

Am aussuhrlichsten sind die Mangel der bisherigen Rechtspflege in einem anonym erschienenen Werke "Deutschlands Rechtspflege, Altenburg 1831" auseinandergesetzt. Bortrefflich find deffalls auch die Aphorismen von Jasson.

Wie zur Zeit der Reformation ber Vernunftfritik Luthers die Revision der Kirchengeschichte (Die bauptfach. lich von Klacius besorgten centuriae Magdeburgenses) an die Seite trat, fo murbe auch ber große Rechteres former, Thomasius in Salle, durch den ebenfalls in Salle wirkenden Beineccius durch grundliche Arbeis ten in ber beutschen Rechtsgeschichte unterftutt. Sein beinah vergeffnes lateinisches Werk über die beutschen Rechtsalterthumer murde erft fpat durch das umfasfende Bert Gichhorns erfett, der die Entwicklung bes Staats und Privatrechts durch die gange beutsche Beschichte verfolgt. Seitbem find vortreffliche Berte über das romische Recht im Mittelalter von Savis ann, über bas beutsche Privatrecht von Mitters' maier, über beutsche Rechtsalterthumer mit befonbrer Beziehung auf Sprache und Sitten non Sakob Grimm, uber bas Erbrecht (in weitefter Begies bung) von Gans erfchienen, wobei auch die altern rechtsgeschichtlichen Arbeiten von Gelchov, Balch, Reitemeier, Fifcher, Roffig, Bente, die neuen Rechte,

geschichten von Philippe, 3dpfl, die Monographien über bas biffentliche Gerichtsverfahren unfrer Borfahren von Rogge, Maurer, über die Horigkeit und die Feuballasten von Kindlinger, Moser, Birnbaum 26 ungerechnet die Commentatoren altdeutscher Gefet, Spangenberg, Wiarda, Gaupp, Schmidt 2c.

Unter ben vielen befondern Fragen, die in bet juridifchen Literatur aufgeworfen worben find, ift bauptfachlich bie über bie Burechnungefabig keit wichtig geworden. Dierbei find Aerzte und Inriften in Conflift gerathen. Die erftern baben über bie gabllofen Juftigmerbe geflagt, bie man beginge, indem man Berbrecher, Die nur im Taumel, im Wahnfinn, in guter Meinung von fonft gang moras lischen und nur bethorten Menschen obne bofen Bib Ien begangen worden, aufs graufamfte befirafe. Gie fagen, das fenen Rrante, Die nicht gurechnungsfähig fenen, gegen die alfo auch feine Strafe, fondern nur Borfichtemagregeln angewandt werden founen, daß fie die gesellschaftliche Ordnung nicht abermals fibren. Aber die Mergte find in ihrem menschenfreundlichen Gifer zu weit gegangen, fie bebnen bie Entidulbis gung zu weit aus, und nun fommen wieder die Inriften, und wollen von gar feiner Schonung miffen. Groos in Beidelberg, ber Borfampfer ber Menich lichfeit, sucht vielleicht zu viel Schuldige zu retten, indem er fie zu blogen Kranten, ju Geiftespatienten macht. Dagegen will ber bekannte Jarde mit afs fetrirter Grausamkeit keine Entschuldigungegrunde gelten laffen und halt fest an dem alten Can, fiat justitia, percat mundus!

Seltsamer Weise, wohl auch nur aus gelehrter Affektation, ist der Philosoph Seinroth noch weiter gegangen als Jarcke und hat den tollen Sat aufgesstellt, alle physische und geistige Krankheiten seven nur Folgen von Sunden, also die Krankheit, welche nach Groos die Sunde entschuldigen soll, sep im Gegentheil gerade der Beweis der Schuld. Wenn alle Gewalt in den Händen Heinroths und Jarckes läge, wurde der erste alle Menschen peinlich anklagen, der letztere sie alle peinlich richten.

Bernunft und Menschlichkeit sind auf Seite des Herrn Groos. Dieß fagt jedem sein Gesühl, dieß bes weißt eine tansendfältige Ersahrung. Damit stimmt auch durchgängig das Bersahren der Geschwornenges richte überein, wo dieselben eingesührt sind. Die Gazette des tribunaux z. B. beweist fast auf jeder Seite, daß die Geschwornen ihr Schuldig nicht sprechen, sobald die Entschuldigungsgründe Statt sinden, welche Herr Groos bezeichnet hat. Damit simmen auch die zahlreichen milbernden oder niederschlasgenden Urtheile der Kassationshose und die Begnadisgungen überein, die in Ländern, wo keine Geschworsnengerichte sind, an ihrer Stelle die Strenge des

Befetes entfraften. Reber Menfc, nur nicht ein rbmifder Jurift, fühlt die Barberei einer Rechte. pflege, die ben Morber aus Liebe mit bem Raub morder gleichstellt. Wir entlebnen ber Groofischen Schrift ein Beispiel. Im Jahr 1806 vergiftete eine Schauspielerin in Berlin ihre zwei jungften Rinder aus folgender Urfache. Gie befand fich eben fcmanger, und wie bei jeder frubern, fo auch wieder bei dieser Schwangerichaft hatte fie die fixe Idee, fie werbe dieselbe nicht überleben. Ihr Mann nun batte fich gegen fie beklagt, die Rinder wurden ibm gur Laft fallen, wenn fic fturbe. Auch batte er geguffert, er murbe bie Rinder, ce maren Madchen, fpater baju benuten, um von der Reilheit ihrer Reize zu leben. Eudlich erkannte er die Rinder nicht einmal fur die feinigen an, und die Mutter mochte fich beffalls ci ner Schuld bewußt fenn. Genug, fie wollte, ba fie überzeugt mar, fie muffe fterben, die gelichten Rinber nicht ihrem, in jedem Fall beklagenswerthen Schickfal überlaffen, sondern fie mit fich nehmen. Also vergificte fie die Rinder aus Liebe, gestand et frei und bezeugte die heiterfte Freude darüber. Der Dber Appellationefenat erfannte, daß fie bon aller Strafe freizusprechen, icooch ihren Angeborigen gut Pflicht zu machen fen, sobald fie noch einmal schwans ger werbe, bavon ber Obrigfeit Anzeige zu machen, bamit gegen bie alebann von ibr zu beforgenden geährlichen handlungen Borfichtsmaßregeln ergriffen verden konnten. Ohne Zweisel wurde auch jedes Beschwornengericht in diesem Falle ein Nicht Schulsig gesprochen haben. herr Jarde aber findet sie chuldig, und schaudert nicht vor dem Gedanken zusud, auf die ungludliche Mutter das Gesetz anzusenden, nach welchem sie hatte zum Richtplatz geschleift und von unten auf gerädert werden muffen.

Wenn man sich auf das Gewissen beruft, as ben Verbrecher selbst in der Leidenschaft hatte varnen sollen, das man immer voraussetzen, und emzusolge man auch jede leidenschaftliche That gleich iner verständigen strafen muffe, so überrascht es westigstens, daß das nämliche Gewissen den Geschworsen, oder den Richtern in letzter Instanz fast ohne Lusnahme besiehlt, nicht streng über die Gewissen zu ichten. In den meisten Fällen begeht der Richter, ver deswegen, weil der Verbrecher sein Gewissen über, allzu strenge straft, das nämliche Verbrechen, ndem er in demselben Augenblicke selbst sein Gewissen übertäubt.

Wiffenschaftlich kann biefer Streit nicht geschlich, et werden, weil er in noch unausgeforschte Tiefen der Seelenlehre führt. Praktisch aber ift er sehr leicht ju schlichten, wenn man das Urtheil gewiffenhaften Beschwornen und die Kontrolle der defentlichen Meinung überläßt. Jede wiffenschaftlich festgesetzt Regel

taugt bier nichte, weil feine binlanglich begrundet ift. weil mehrere fich widersprechen und die ftrenge Conscoueng einer jeden gur Ungerechtigkeit führt, indem fie nie auf alle Ralle zugleich paft. Der specielle Kall bedingt fein Urtbeil felbft, und im Gangen find die Menichen vernünftig genug, bas richtige zu trefe fen. Benn gefetlich fur jebe bestimmte unerlaubte That eine bestimmte Strafe vorgeschrieben fenn muß, fo ftreitet es boch gegen die Bernunft, Die Strafe nicht nach der Abficht bes Thaters und ben Umftanben zu ermäßigen ober gar zu erlaffen. ftimmte Norm aber, nach welcher biefe Milberungen in jedem Rall eintreten muffen, laft fich unmbalich aufstellen, weil die Ralle allau verschieden find. Mur im Allgemeinen kann man barüber ben Richtern Ringerzeige geben; im bestimmten Salle aber fann immer nur bas gefunde Urtheil und Bewiffen ber Rich. ter felbft entscheiben. Wollte man bie Burechnunges fähigkeit eben fo verklaufuliren wie in England bie gerichtlichen Formalitaten, fo murben wir auch benfelben Erfola febn. Man murbe einen Berbrecher entlaffen, weil er bor ber That ein Glas Bein getrunken, wodurch er mbalicherweise batte benebelt werben fonnen, wie man in England einen Berbre der entläßt, weil in ber Rlageschrift einige Buchfic ben fallch geschrieben find. Dber man murbe einen Unschuldigen verdammen, weil zufällig ber Kall nicht

vorbedacht ware und nicht mit einem Paragraphen bes Zurechnungsgesetzes befräftigt werden konnte, wie man in England ben Mann verdammt, der zwei Frauen nimmt, weil dieß im Gesetz steht, aber nicht den, der ihrer drei nimmt, weil dieser Fall nicht gessetzlich vorbedacht ift.

Alfo wollen wir auftatt aller wiffenschaftlichen Subtilitäten uns nur Geschwornengerichte munschen, beren Gewiffen und Takt das Schickfal eines Bersbrechers weit sichrer anvertraut werden darf, als eisnem unzuverläßigen Paragraphen im Buche, und die selbst bei ihren Aussprüchen wieder der dffentlichen Meinung verantwortlich sind, während ihr die todten Buchstaben eben so Tros bieten, wie der Vernunft.

Buchstaben eben so Trotz bieten, wie ber Vernunft.

Wahrscheinlich wird unfre Jurisprudenz, werden unfre Gesetzbücher noch lange an vier Cardinalübeln leiden, 1) am romischen Recht, an einem ausländisschen, heidnischen, bespotischen Beispiel, 2) an der philosophischen Consequenzenmacherei und Systemsucht, 3) an dem aus dem Feudalismus und der Kleinstaaterei herausgebildeten, ausserst verwickelten Hertommen und 4) an der besto neuern politischen Aengstlichkeit, die unerhörte Borsichtsmaßregeln ausklügelt, und den Geist vorübergehender Kriegs und Polizeigesetze in das Recht überträgt, das im ruhigen Justand bleis bend herrschen soll. In dieser Beziehung, werden wahrscheinlich noch sehr viele Fehler und ungeschickte

auführen.

Berfuche gemacht werben, und wird bas Recht, ans flatt fich zu vereinfachen, nur noch mehr fich vers wickeln.

- Der Ginfluß der politischen Intereffen bat me nigstens bas Gute, baß bie wiffenschaftliche Syftems fucht baburd eingeschrantt wirb. Die pabagogis fchen Experimente mit ben Bolfern, bie im vorigen Jahrhundert einmal Mode maren, ba die Res gierungen zu folden Spielereien überall freie Sand batten, find jest nicht mehr an der Tagesordnung, ba die WMfer, Der Schule entwachsen, einen Bis berftand gezeigt haben, beffen Bezahmung beinah bie einzige Aufgabe ber Politik geworden ift. Ueberall berricht daber auch bei ber Gesetgebung bas politis iche Intereffe bor, und bas miffenschaftliche macht fich nur noch in ben untergeordneten 3weigen berfel-Man arbeitet mit unfäglicher Runft ben geltenb. einzelne Gefete aus, verschwendet baran eine unermegliche Gelehrsamkeit und bietet diese Meisterfinde bes legislatorischen handwerkes bem Bolte wie eine neue Monftrang bar. Das Bolf gafft, verftebt aber nichts bavon. Es find gang eigne Ausleger nothig, um bas Detail zu entwirren, man muß bffentliche

Die hebel der Staatsgewalt find Gold und Eisen. Im praktischen Leben herrschen nur jene

Dollmetscher in die Rreise vertheilen, um es eins

Metalltdnige. Dieß gibt bem Finanz und Militars spftem bas große Uebergewicht im Staatshaushalt. Alle andern Zweige ber Verwaltung sind bavon abshängig und bienen ihnen. Die Helden ber neuern Politik haben beständig gewetteifert, welches jeuer Metalle die größte Gewalt gewähre, und die geschickstesten haben beibe zu gebrauchen verstanden.

Das Centralisationespfiem bient bauptsächlich nur ber Ausbebung ber Steuerm und Golbaten. Gine volltommen gegliederte Bureaufratie ift nothig, um eine beständige tabellarische Ueberficht über das Bermbaen und alle phyfifchen Rrafte ber Staatsangebo. rigen gu erhalten, Die Bafie fur Die finanziellen Drerationen. Die Menschen werden rein ale Sache genommen und nach bem Ertragwerth geschätt, wie bas Bieb. Bei ben Ruffen ftedt menigftens bas Bermogen in den Seelen, bei une bie Seele im Bers Der Staat ift ein Bergwert, und feine Stollen laufen in ben Beuteln bes Bolfs aus. Die Rinangschwindeleien find Experimente mit der Luftpumpe, die bem faftem Kroft, Bolf genannt, die Lebeneluft auspumpen, um zu erfahren, wie lange er wohl noch zappeln und leben konne, wenn er von nichts mehr lebt.

In alten Zeiten war man grausamer, aber ehrs licher. Man brandschapte bas Bolf, man schlug bie Juben tob ober annullirte ihre Schuldbucher, man

nahm das Geld, wo man es fand. Aber man nahm es nur da, wo man es fand. In neuerer Zeit hat man die große Kunst ersunden, das Gold auch da wegzunehmen, wo keines ist, und Schulden bei Leuten zu machen, die gar nicht existiren. Die ausgebentelte Gegenwart reichte nicht mehr hin, man sing also an, die Zukunst zu besteuern, und da die Zukunst endlos ist, so hatte man vollkommen freien Spielraum und die Papiermühlen lieferten bald das ewige Papier, das als ein ungeheurer Staatsschuldbrief sich mit Windeseile unausschlich anfrollt, ohne Ziel, ohne Ende.

Nachdem man alle Finanzquellen auf diese Beise ausgemittelt hat, ist man darauf bedacht gewesen, dieselben slüßig zn erhalten, durch zweckmäßige Bertheilung der Steuern und durch Erhaltung des Staatstredits. Schüttelt man den Baum nur, so gibt er auch im solgenden Jahr Früchte; haut man ihn um, so kann man ihn nachher nicht mehr benutzen. Man hat die Ersahrung gemacht, daß man einem lebenden Menschen nach und nach weit mehr Blut abzapsen kann, als einem Erschlagenen auf einmal. Man braucht den Ochsen, der da drifchet, nicht zu mästen, aber man muß ihm doch auch das Maul nicht ganz verbinden. Daher die große Sorgfalt, welche neuere Finanziers dem Wohlstand des Volkes widmen. Schone mir die Ruh, daß sie mehr Milch gibt. Dieselbe

Mäßigkeit rathen fie in' ber Benutung bes Staates frebits an.

Man ist jetzt nicht mehr so thbricht, sich über ben Borzug bes physiokratischen (Ackerbaus) oder bes Industries oder bes Merkantilspstems zu streiten. Man sucht sie alle zu berücksichtigen und folgt bei ber Bevorzugung des einen oder andern natürlichen Loskalinteressen. Die sonderbare Zerstückelung Deutschslands in eine Menge neben und durch einander liczgender kleiner und großen Staaten ist Schuld, daß sich diese Interessen bei und schwerer als in jedem andern Lande vereinigen lassen. Selbst der preußissche Zollverdand hat dieß noch nicht bewirken konnen, obgleich er ein großer Schritt nach vorzwärts war, und insbesondere zur Ausklärung der Deutschen über ihre materiellen Interessen sehr viel beigetragen hat.

Diese vielbesprochnen materiellen Interessen sind es, deren Berudsichtigung in neuerer Zeit alle alten Theorien der Politif umzusturzen droht. Englander und Franzosen erfanden die neue Wissenschaft der Nationaldkonomie, d. h. die Unterssuchung, wie ein ganzes Volk alle ihm in seinem Lande sich darbietenden Mittel und Kräfte am besten benutzen und vertheilen konne, um wieder im Ganzen als Volk den meisten Nutzen und Genuß davon zu haben. In dem frühern Finanzspstem wurde die

Regierung und ihr Zwed oben angestellt, bas Bolt sollte ihr nur als Mittel bienen. Die neuere Nastionaldkonomie stellt bagegen bas Bolk und bessen Zwed voran, wobei es sich von selbst versteht, bas bas Interesse ber Regierung und bes Bolks zusamsmenfallen.

In der Nationaldsonomie liegt die kuhnste Freisbeitslehre verborgen. Ihr erster Grundsatz ift, jeder Einzelne hat ein angebornes Recht, an der großen Masse von Bermögen und Genuß in seinem Lande und unter seinem Bolke Theil zu nehmen, sosern er auch an der Arbeit Theil nimmt. Ihr zweiter Grundssatz ist, der Staat muß alles thun, damit jeder Einzelne die ihm angebornen und eingeübten Kräste und Talente möglichst frei ausüben, zum Bortheil der Gesammtheit geltend machen konne. Darunter sind auch geistige Kräste und Talente verstanden. In diesen beiden Grundsätzen ist aber schon die Grundsbedingung der Kreiheit ausgesprochen.

Indem man nun die Freiheitslehren auf die mesteriellen Interessen begründet, gibt man ihnen eine nene nicht zu berechnende Gewalt. Die Menschen in Wassen waren nur selten auf Momente zu idealissten, in einem großen Augenblick der Begeisterung, der schnell wieder verschwand; sie entsprachen also den Erwartungen ihrer politischen Propheten sast niemals. Wer dagegen die Menschen bei ihren täglichen Ins

tereffen zu faffen mußte, ftand freilich niemals fo ebel ba, mar aber eben beshalb ber Menge naber und fonnte fie beffer und bauernder fur fich geminnen. Der Durchschnittsmensch wird allezeit bie Reiftigfeit bes Rettenhundes dem hungerfode bes. freien Bolfes in den schneebedecten Waldern vorziehen. Das vorige Sahrhundert ftritt fich immer nur um bie ideale Breiheit, bae jegige verlangt auch materiellen Boblstand. In der romantischen Periode der Rouffeau's ichen Weltverbefferung, bes Rosmopolitismus, Der Erklarung der Menschenrechte, turg bor 50 Jahren glaubte man-noch, bas Bolt fonne von ber Kreiheit leben, wie die romantischen Ritter von der Liebe. Aber icon Don Quicote machte die Entbedung, baß ber Ritter, wenn er genng Thaten gethan ober liebend berumgeschwarmt fen, auch effen muffe, weiße Bafche bedurfe und mas bergleichen Rleinigkeiten mehr find; und so hat man benn endlich auch ges merkt, baf bas Bolf von bloffer Freiheit nicht fatt werde und man hat nicht ohne einiges Erstaunen die Entdedung gemacht, daß die Bereinbarung der Freis beit mit dem materiellen Wohl nichts fo gang leiche tes fen. Bergonnen mir Jebem, fo reich zu werben, ale er es burch Talent und Glud, burch Bagen, Spekulation, geschicktes Benuten und Berbrangen Anderer merden fann, fo entsteht ein Digverhaltnig amischen Reichthum und Armuth, wobei die Freiheit Menzels Literatur. 11. 18

an Grunde gebt, beine ber Arme, wenn auch noch fo berechtigt, fann boch von feinem Rechte nur au Gunften bee Reichen, beffen Boob er ift, von dem et burch feine bkonomische Abbangigkeit auch politisch abbangig mirb, Gebrauch machen und fo haben wir felbft mitten in ber Republik Geldariftokraten, Die ben Dnugften bes mittelalterlichen Reudalismus nichts nachgeben. Berbieten wir aber bas Reichwerben, fo ist die Kreibeit von vorn berein gefährdet. Man er trägt bie Urmuth leicht, wenn man nur noch bie Moglichkeit eines Gludewechsels vor fich ficht. Man ift sogar leicht bereit, bem' Reichtbum zu entsagen, wenn es nur unfer Opfer ift, ein Opfer, bas wir felbit bringen. Aber bagu verbammt zu fenn, nicht mehr ale ber Nachbar auszugeben, bas lahmt allen Chraeix, das nimmt ber Arbeit allen Reix. Ein Ropespierre, ein Schmarmer, ein philosophischer Tolls bausler kann bergleichen wohl binter bem Schreib. tifd ausbeden und murbe fich vielleicht auch fur feine Derson nicht beklagen, wenn er mit feinen lieben Mitburgern auf die Galcere geschmiedet mare, und taglich pro rata feine fcmarge Suppe befame; aber bie Maffe der Menschen und gerade die der Arbeiter, ber armen und ber fleinen Befiter benft fo fustemas tisch nicht, und wird fich niemals die Doefie des Nichthabens, die hoffnung, den goldnen Traum nehmen laffen. Gelbft wenn man ihnen burch bie Bant

versprache, sie sollten jahrlich jeder 500 Gulden zu verzehren haben, so wurden es nicht einmal die, welche nur 100 haben, eingehen, wenn ihnen dadurch die Möglichkeit, einst 1000 zu bekommen, abgeschnitten wurde.

Und dennoch brobt bem beweglichen Besit bie lex agraria wie bem unbeweglichen. Der unngtur-- liche Reichthum Weniger nimmt in bem Maafe ju, in welchem fich die Mittel, reich zu werden, in einer Sand foncentriren. Souft konnte boch nur ber Reubalarifiofrat burch Acerbau, ber Raufmann burch Sandel und allenfalls ein schlechter Rangler durch' Unterschlagungen reich werben; jest aber fann biefelbe Verfon in gebn verschiedenen gandern die größten Landereien faufen, an gebn verschiedenenen Orten Ras briten und Comptoire errichten, Schiffe bauen, Lies fernngen übernehmen und über dies alles im Papiers bandel Ronigreiche auftaufen. Diese ungeheure Unbaufung bes Bermbgens auf ber einen Seite erzeugt auf der andern eine tiefe Ebbe deffelben. Dies wird gerade in den freiesten Landern am meiften gefühlt, baber überall ber Rampf ber Armen gegen die Reichen, baber bie Affociationen ber Arbeiter und die Moglichkeit bes St. Simonistischen Wahnfinns. Man fangt an einzusehn, daß es mit papiernen Menschenrechten und Berfaffungeurkunden allein nicht gethan ift, daß man mit einem Wort, um frei zu leben,

überbaupt erft muffe leben tonnen, und um ber (jabrlich fich vermehrenden) Maffe ber Bevolkerung bie Eriftens zu garantiren, bedarf es noch gang ans berer Daben und einer gang neuen Biffenschaft, mobinter unfre bieberige politische Beiebeit beschämt gurudbleibt. Sienes, unftreitig ber größte politifche Softematifer ber frangofischen Revolution, glaubte mit Allem fertig ju fenn, glaubte die befte Regierung wirklich erfunden zu baben, und mar eben im Bes griff, in einer Rede por ber Nationalverfammlung diese nichts zu munschen übrig laffende und Alles befriedigende Entbedung mitzutheilen, ale ber Vobel von auffen Brod! Brod! fdrie. Mar in Sience Entwurf Brod? Nein, es war nicht einmal die Rede bavon. Ungefahr fo geht es ber gangen politischen Baufunft. Man wird mit Schreden inne, bag icon im Grundrif ein Tehler mar und mahrend man den Bau nach oben vollendet zu baben glaubt, er von unten zu manken anfanat.

Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß es in Be zug auf die Armen so gehn wird, wie es bisher in allen menschlichen Dingen gegangen ist. Man wird die Armen leiden laffen, ohne sich um sie zu befums mern, die die Reichen selbst sich vor ihnen zu surchs ten anfangen. Dann werden diese Reichen ploglich eine Sorgfalt für die Armen affektiren oder auch wirklich hegen, aber nur, um die Gefahr, von wels

der sie durch die Armen bedroht werden, zu beschmos ren. Dann wird man bin und berfafeln, Ratbicblage geben und wieder gurudziehen, Opfer bringen, fie nicht binreichend finden, noch größere bringen follen, aber nicht wollen und am Ende festhalten an dem, mas man hat, und follte Alles barüber zu Grunde gehn. Dann wird man ben Ereigniffen nicht meht gewachsen fenn; die Urmen werben vielleicht über die Reichen berfallen, und fie berauben: vielleicht wird man auch, um fur bie Bufunft zu forgen, alle bie alten Tollbeiten gurudfehren febn, von Gutergemein-Schaft, Weibergemeinschaft, bffentlichen Mahlzeiten, oder Maximum, Todesstrafe fur Jeden, der mehr als 50 Kranken in Gilber befitt. Berdachtigung jedes Rode, der nicht von grobem Tuch oder geflickt ift, ober die neuen Tollheiten des St. Simonistischen Schulbaltens und Preisvertheilens und Ausschenkens ber Nationalmaffersuppe, bon ber Jeber, ber am fleifigsten gewesen ift, einen Broden befommt, bie übrigen aber bas blofe Baffer. Es mare ju vermundern, wenn die Menschheit, die fo febr fpftemas tisch ift, und jeden Bufall des Augenblicks zu einer emigen Regel machen will, nicht allerlei Berfuche ber Vermögensnivellirung machen follte. Allein acwiß ift, daß das Alles nur vorübergehende Erscheis nungen fenn tonnen, bag die Ariftofratie bes Reiche thums immer von Neuem auffommen wird, um, wie

fie einen gewiffen Grad ber Unerträglichkeit erreicht bat, wieder von neuem Sewalt zu leiden.

Urber die Rinangwiffenschaft haben bei une bie berühmteften Berte geschrieben 1) die Physiofratin ober Schuler Queenene Schlettwein, Ifclin, Mauvillon, Schmalz und ihre Gegner Bufc, Dobm, Pfeiffer, Schloffer; 2) die Induftriele len ober Schuler Abam Smithe Sartorine, Laber, Rraus, U. Muller; 3) die fpftematie ichen Lebrer ber Kingnamiffenschaft, mit eigenthums lich beutscher Grundlichkeit und Ausführlichkeit Jas fob, Malchus, Zacharia, Schon 2c.; 4) bie neuen Mationalbtonomen Rau, Rraufe zc. Dann im Gingelnen ift noch zu bemerken bas vortreffliche Buch "Preugen und Franfreich," eine Bergleichung ber Staatsfrafte und Staatsverwaltung beiber Linber bon Sanfemann, ein ausführliches Wert über Staateschulden bon Baumftart, eine Statistif ber Bevolkerungen bon Biunde.

Diese ganze Literatur hat eigentlich erst angefangen. Ueber Finanzwesen und Nationalbkonomie wird mahrscheinlich in den nachsten funfzig Jahren noch viel mehr und noch viel besser geschrieben werben, als in den letzten funfzig.

Dies gilt auch von ber Literatur, die fich mit polizeilichen Gegenständen, Landesverschönerung, bffentlicher Sittlichkeit und Sicherheit, mit Berbeffes

rung der Strafanstalten, dem bffentlichen Mitleiden und dem Urmen, und Krankenwesen beschäftigt. In biefen Dingen find unfre Korticbritte unverfennbar. Den Sollandern gebührt ber Ruhm, bier vor etwa zweihundert Jahren die erfte Bahn gebrochen zu baben. Die erften humanen Strafanstalten, Spitaler und Armenbaufer maren in Amsterdam und andern calvinischen und republikanischen Stadten zu finden, bie lutherischen und monarchischen Stabte abmten erft febr allmäblig biefem Beifviel nach, und bie tas tholischen blieben am langften gurud. In jungfter Beit find auch die Wahnfinnigen, Laubstummen und Blinden unter eine milbere Pflege genommen worden. Man barf hoffen, daß alle diese vereinzelten Bestres bungen der Menschlichkeit bald zu einem softematie ichen Ganzen vereinigt als eine ber erften Bervfliche tungen aller Staaten werben anerfannt werben.

Auch die Landesverschönerungen und die Communicationen machen Fortschritte. Deutschland sieht sich nicht mehr ähnlich. Unzählige, prächtige Stra-Ben durchkreuzen es, Eilposten durchfliegen es. Auf allen größern Strömen und Seen sind Dampsschiffe und jest ist man im Begriff, überall auch Eisenbahnen anzulegen. Alleen, öffentliche Gebäude, Rectisicationen der Flüsse und Straßen lassen überall das Bestreben nach größerer Pracht und Harmonie im Aeußern nicht verkennen; doch ist dabei der gute Gefcmad und überhaupt ein Nationalgeschmad noch nicht burchgebrungen.

Rur noch einige Borte aber bie militairis

Die eigentliche Rriegewiffenschaft entstand erft in ber Reformation, als burch Erfindung bes Dulvers und regelmäßige Schaarung ber Soldtruppen bie Be lagerungefunft und Taftit ber Schlachten fich we fentlich vervollkommneten. Das erfte große Bert über Rriegefunft wurde von Kroneberger 1355 ju Ulm verfaßt. Dann folgten mehrere militairische Werke ber Jesuiten, Die fatholischerseits mit protes stantischen Reichoftabten in ber Rriegofunft wetteifers ten, bis ber breifigjahrige Rrieg biefe erften etwas handwerksmäßigen Berfuche verbrangte und einen ets mas großern und freiern Styl im Rriegemefen eins führte. Dicht mehr einzelne Werkmeifter, funftreiche Burger ober gelehrte Mathematifer gaben im fleinen Rricg fchmierige Belagerunge, und Bertheibigunge, funfteleien an, fonbern es bilbeten fich im Rriege selbst an der Spite großer heere große Relbberrn.

Im breißigjährigen Kriege ging ce inzwischen allzu praktisch zu, als daß die Wissenschaft gleich batte nachkommen können. Die langwierigen Kampfe auf dem verhältnißmäßig kleinen Schauplatz der Niederlande waren der wissenschaftlichen Behandlung günstiger; hier war auch die Schule des Kriege für

Ausländer. Im siedzehnten Jahrhundert bemuhte sich vorzüglich der Hollander Cohorn um diese Wiffenschaft, unter den Deutschen zeichnete sich nur Rimpler aus. Nach dem spanischen Erbfolgestriege, wie immer nach jeder neuen großen Erfahrung, kam auch wieder in die Theorien ein neuer Schwung, und Morit von Sach sen begründete auch wissenschaftlich eine neue Taktik.

Auf biefelbe Weise folgten auch wieder bem fiedbenjährigen Kriege neue Theorien. Friedrich ber Große schrieb felbst über seine Feldzüge, und noch schulmäßiger setzte fie Tempelhof ze; aus eine ander.

Dier trat nun zuerst ein Wenbepunkt ein. Das preußische System galt zu ausschließlich, herrschte zu tyrannisch und einseitig, als daß sich nicht eine Opposition bagegen batte erheben muffen. Außer den Stellen in des Padagogen Salzmann menschenfreund, lichem Werte (Karl von Karlsberg), die das Militair, wesen in der zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderts von der sittlichem Seite angriffen, erschienen damals auch "naturliche Dialogen," worin anonym, aber mit beißender Satyre die Mißbrauche darges stellt waren, die aus der Anwendung des preußischen Systems auf kleine Staaten hervorgingen. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß sich die dffentliche Meisnung in Romanen, Schauspielen zc. zwar zahm, doch

bentlich genug gegen die Frevel aussprach, bie bon dem Werbspstem, von dem Berkaufe deutscher Truppen an die englischen Colonien, von dem brutalen Junkerthum der Offiziere, von dem kleinlichen Kamaschendienst, von den Stockprügeln, Spiegruthen ungertrennlich waren.

Die von dem großen Friedrich eingerichtete preustische Kriegsmaschine entsprach vollkommen seiner Zeit, war aus den ihm zu Gedote stehenden Mitteln geschickt und kunstlich zusammengesetzt und belebt von seinem Geist. Als er aber bahin war, stand die Masschine still und paßte nicht mehr in die Zeit. Hörige Bauern unter ihren adeligen Junkern und gewordenes fremdes Gesindel unter strengen Zuchtmeistern waren die Elemente der Armeen Friedrichs; nur seine Gedse, sein Ruhm, seine Popularität hielt sie zussammen. Das Jahrhundert rückte inzwischen weiter vor, der Bärgerstand machte sich immer geltender, und mit ihm das Princip der Nationalität, und eine natürliche Wacht sing an sich zu bilden, die bald mit der künstlichen der alten Zeit kämpsen sollte.

In der franzbsifchen Revolution erhob sich das nationale Burgerthum und zertrummerte die alten stehenden heere geworbener Soldner oder zur Fahne herbeigezwungner Leibeignen. Lange wollte man sich die Urfachen nicht eingestehen, welche diese Wirkungen hervorgebracht hatten. Berenhorft

war ber erfte, ber 1798 ein Werf ausgeben lieft, morin er ausbrudlich auch fur Dentschland eine Ratio. nalbewaffnung und eine gangliche Reform bes bisberiaen Militairfosteme in diefem Sinne verlangte. Ihm folgte wenig Sabre barauf ber geniale Seinrich von Bulow, der mit feinem Molerauge bas Relb fo aut überschaute, wie Dapoleon, aber nur reben. nichts thun konnte und fur feine Reben nur ben Martyrertod fand. Roch ift bem großen Bulom, bem Repler bet Rriegewiffenschaft, ber ihre ewigen Gefete zuerft flar aussprach; noch ift bem patriotischen Bulow, ber in ber Beit ber araften Schmach und Roth das einzige, wirkfamfte Beilmittel und alle bie Lebren gab, die man endlich erft lange nach feinem Tobe befolgte; noch ist bem von ber Dummbeit ruchs los geschändeten und gemordeten Bulow fein Chrenbentmal auf beutschem Grund und Boben gefest. Aber er wird es finden, die Rolgezeit wird dankbarer fenn und bie Wenigen ehren, bie in ber Beit ber Schande Ehre verbienten.

Bulow zeigte, wie Napoleon siegen, und wie man ihm die Runst ablernen, wie man ihn durch dieselbe Runst bestegen musse. Er zeigte dies zugleich praktisch und ersahrungsmäßig durch seine Kritik der wirklichen Feldzüge, und zugleich theoretisch durch sein mathematisch klares und unwiderlegliches System der Strategie und Taktik. hierin bewies er, daß

einem Bolle, wenn es nur wollte, bie Mittel aur Bertheidigung nie feblen tonnten. Er fellte ein uns trhaliches Bertheidigungespitem auf, genau baffelbe, burch welches 1843 Rapolcon wirklich bezwungen murbe, Die Lehre bon ber contrifugalen Defenfion und Rlankenstellung. Aber man borte ibn bor ber Schlacht' bei Jena nicht an. Man lachte über ben armen Lieutenant, ber grauen Reldberrn Lebren go Ben wollte. Man- werrte ibn, da die Gefahr naber tam und feine Rathichlage bringenber murben, als Raifonneur ein: Die verwirrtem Schriften bes herrn von Maffenbach über ben Feldzug von 1806 find bas befte Benanis fur Bulow. Da biefer bie Dache richt von ber großen Niederlage bei Rena erhiclt, die er vorausgefagt batte, rief er aus: "So geht es, wenn man bie Reloberrn in ben Rerfer wirft und Dumm topfe an die Spiten ber Armeen fellt." Golthe Meuß ferungen erbitterten bie Dummtopfe nur noch mehr und ber arme Bulow mußte es fcwer buffen. Alles, bie wichtigften Papiere, die toftbarften Armeebedarfs niffe und Beiligthumer, wie den Degen Kriedrichs bes Großen, ließ mam in Berlin jurud, nur ben unglucklichen Bulow vergaß man nicht, sondern schleppte ihm gefangen auf ber großen Alucht noch weiter mit fort nach Rufland und fagte bem Pobel, baff er ein Frangosenfreund sen, und so wurde Bur low mit Roth geworfen, spater von Rosaken geplunbert und ausgezogen und ftarb im Sochsten Elenb. Ich kenne taum ein schändenderes Brandmal ber beutschen Geschichte. Der Undank gegen große Manner kann wohl nicht weiter getrieben werben.

Doch wenn nicht bem Namen, so ift der That nach Bulow bald gerechtsertigt worden. Der edle Scharnhorft adoptirte feine Ideen. Das Junter, Werb- und Stockspstem borte auf und eine Nationalbewaffnung wurde vorbereitet, um nach den strates gischen und tattischen Grundsagen bes großen Bulow die Schmach von Jena siebenfach zu rachen.

Nach den Kriegen begann eine große Thatigkeit in den Kriegewiffenschaften. Es entstanden militärische Journale, die Feldzüge alterer und neuerer Zeisten wurden einer neuen kritischen Prufung unterworfen, über den Gebrauch jeder einzelnen Waffengattung erschienen besondre Werke, und neben den strategisschen und taktischen und technischen Bedingungen wurden auch die politischen, konstitutionellen und bkonomischen des Heerwesens sehr aussührlich erdretert. Erzberzog Carl, die preußischen Generale Clausse with, Müffling, v. Pfuel zc. lieferten die werthvollsten Beiträgen zur Kriegsgeschichte. Kausler schrieb eine allgemeine Kriegsgeschichte aller Zeiten. Wagner, Theobald, Xylander musterten und verglichen die theoretischen Systeme

bie lettern hauptfachlich vom Standpunkt ber Nastionalbewaffnung und bes constitutionellen Staats aus.

Man will bemerkt haben, baß die gewöhnlichen Uebel der Friedensheere auch dieses letztemal nicht ausgeblieben sepen. Junkerthum der Offiziere, die Qualereien des Ramaschendienstes, eine der Gessundheit schädliche soldatische Putzsucht, Wichtigthus nerei mit den geringsten Kleinigkeiten, Jahl der Knöpse 2c. sind es inzwischen dießmal nicht allein, worüber man sich beklagt, sondern vorzüglich auch eine gewisse übertriedene Militärgelehrsams keit. Man hat Spottereien gehört über alte Generale, die mit der Mappe unter dem Arm in die Hotzlichen Gehn, um noch in grauen Haaren zu lernen, über die vielen Brillen junger Offiziere, die vor lauter Studiren und Planzeichnen die Sehkraft für die wirklichen Schlachtselber verlieren 2c.

Im Ganzen aber find unfre Fortschritte unbertennbar. Wir haben aufs neue großen Kriegsruhm gearndtet und ruhen auf Lorbeern aus. Wir haben eine Nationalbewaffnung, die uns trotz aller im Reich des Möglichen liegender Mißgriffe in der obern Leitung eine unverwüstliche treue Waffe bleibt. Deutschland start von Bajonetten und nicht Sbldner und Stlas

ven find es, die fie tragen, sondern das Bolt selbst; zwar wunderlich getheilt, doch bald zu vereinigen burch die große Ibeen gebarende Gefahr, und dann ein schrecklicher Rächer aller Ungebuhr, die dieses eble Bolt je hohnte.

Enbe bes zweiten Theile.

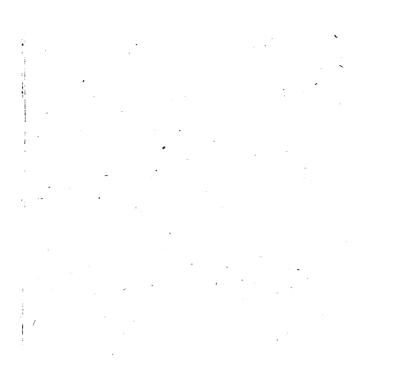

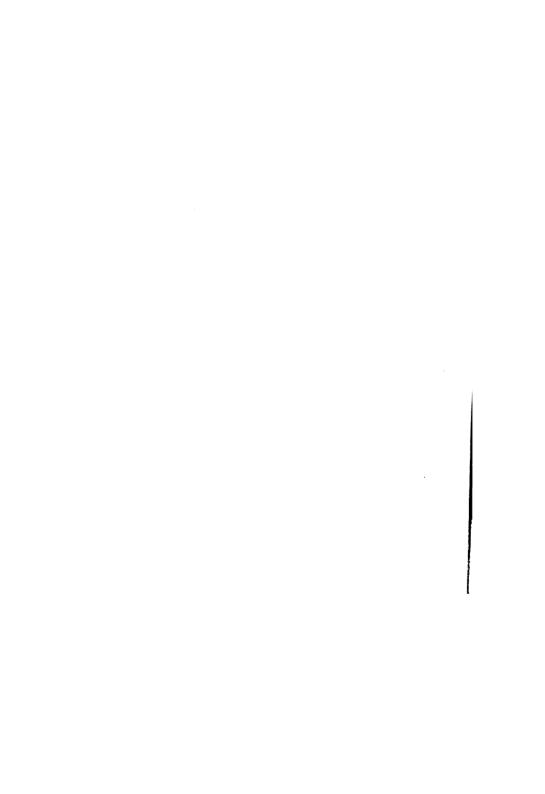

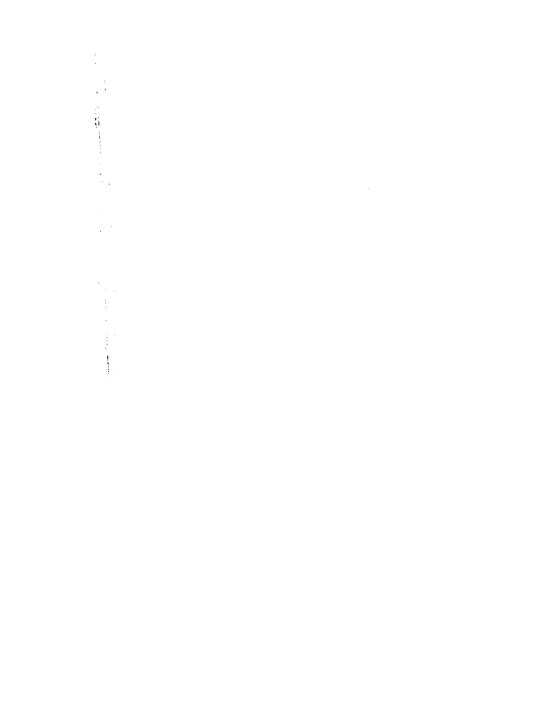

.

•

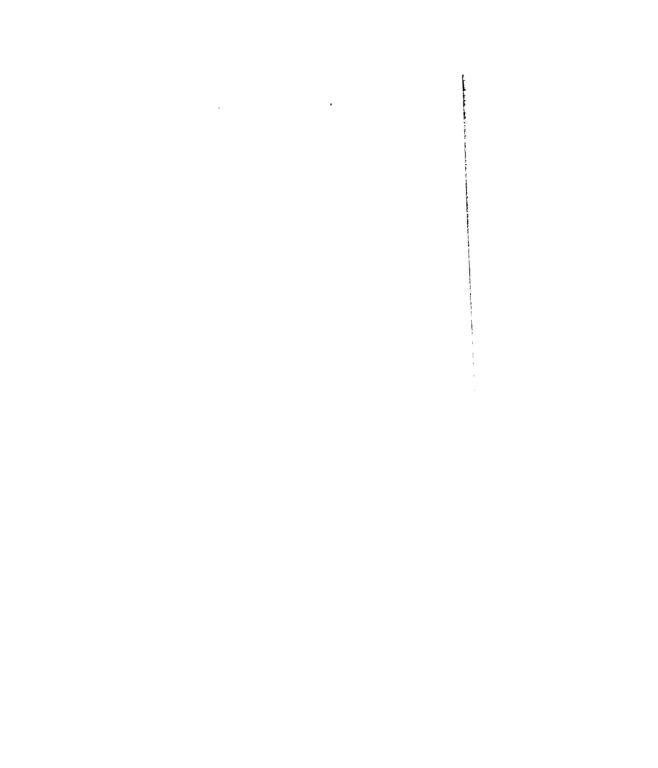

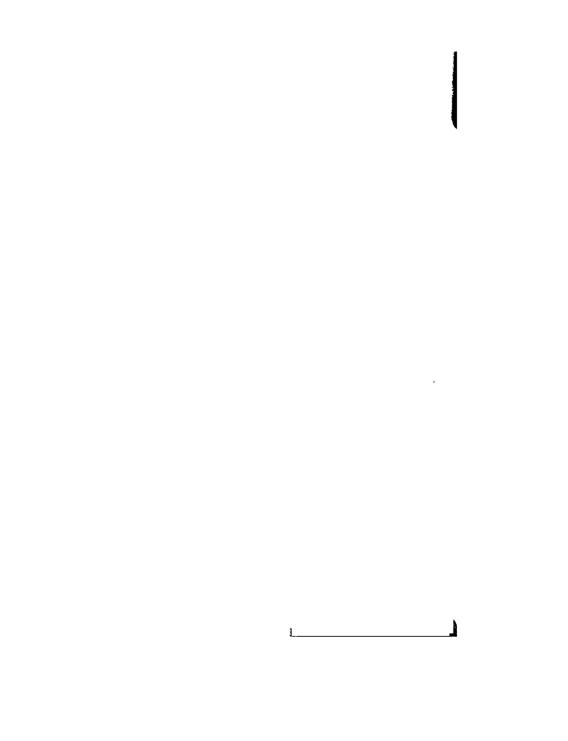

